

To son der Effe ? on finen beben Tolwager?

Carl bright



# THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

PRESENTED BY
PROF. CHARLES A. KOFOID AND
MRS. PRUDENCE W. KOFOID





## Norwegen und sein Volk

pon

### Thomas Forester.

Ans dem Englischen

\*\*\*

M. B. Tindan.

Mit einer Rarte von Norwegen und einer Anficht bes Chales bei Gubvangen.



Dresden,
Undolf Annhr.
1852.

#### Bormort.

11m bie abgetretenen Bfabe gu vermeiben, welche feit einer langen Reihe von Jahren von ungabligen Reifenben befucht murben, fo baff mir mit ben bervorragenbften und intereffanteften Bunften Mittel- und Gubeuropas faft eben fo pertraut geworben find wie mit unferer eigenen Beimat, beichloffen ber Berfaffer und fein Freund im Jahre 1848 einige ihnen bergonnte freie Commermonate ju einem Ausfluge nach meniger befuchten Gegenben gu benuten. 3ft auch Rormegens Rufte bom norblichen Ufer Britanniens burch eine Sahrt von nur wenigen Stunben ju erreichen, fo ift boch biefes Land bis jest noch meniger befannt, ale manches andere, bas burch ben breiten Deean von bem beimifchen Geftabe getrenut wirb, und bennoch verbient es in Begug auf bie Mannigfaltigfeit feiner Raturiconbeiten, auf feine altgeschichtlichen Erinnerungen, feine eigenthumliden Ginrichtungen und gefellicaftliden Buffanbe nicht geringe Beachtung.

Dief Reize waren es, welche den Berfaste und feinen Freund den bei britischen Artilleriesleutenant M. Bibbulph, ver- anlaßten, Norwegen zum Schauplaß ihrer Unternehmungen und Abenteuer zu machen. Die vorläufig eingegogenen Erundigungen überzeugten sie von der Ausstüdschafteit ihres Planes, ihre Beise zum größten Tebiele zu Guße zurächzulegen. Sie erfuhren, daß sie sich auf die Justifientitel bed Landes ver- alssen der nicht geschaftlich und die Bescheb ver- einst und werden, daß sie hinschlich der materiellen Unterstügung, der nie sie aus fein mochten, daß sie hinschlichen in der Blanes bedruften, auf bie Freundlichsteit und Gastrieunbschaft der materiellen Unterstügung, der nie zu Ausstüßung über Blanes bedruften, auf die Freundlichsteit und Gastrieunbschaft der Gemochen burften und selbs in den wildesten gegenden, die sie auf ihren Wahren wollen werteren von gesten den von eine Geschaft und von der Freundlichsteit und Gastrieundschaft der Gemochen, die sie auf ihren Wahren werter

nichts Bofes zu befürchten brauchten. Gegen biefe unwermeiblichen Uebel wurden solche Maßregeln getroffen, wie zum Augen fünftiger Weisenben im erstem Woschnitte angeführt find. Man beichloß, leicht ausgerüftet, an irgend einem Abeile der jüblichen Kufte aus Land zu fleigen, sich sogleich nach den mittleren Abeilen des Königstelchs zu wenden und für die weiteren Wanderungen wo möglich nur einige gewisse befannte Punfte von besonderem Interesse jüch zum Ziele zu stecken, außerdem aber teinen bestimmten Vanne zu fossen.

Der freie Genug ber Raturiconbeiten biefes romantifden Lanbes mar ber urfprungliche 3med ber Reife, aber es ließ fich bei biefen Banberungen unmöglich ber Bunfch unterbruden, einige Bemerfungen über ben gefellichaftlichen und politifden Buffaub eines Bolfes zu fammeln, bas fo menig befannt ift und fo eigenthumliche Ginrichtungen befigt. Man finbet in biefem abgelegenen Bintel ber Belt auf ber einen Geite bas feit Sabrbunberten beffebenbe Befet einer gleichen Bertheilung erblicher Guter, beffen Folgen zu erforiden, ein Begenftand von Bichtigfeit - auf ber anberen eine neugeschaffene beino. fratifche Berfaffung, beren gegenwärtige Birfung und gufunf. tige Musfichten fennen gu lernen eine nicht minber angiebenbe Aufgabe mar - um fo angiebenber in einer Beit, mo bas übrige Europa über conftitutionelle Rechte, über Stanbegintereffen und andere Dinge ftritt, Die in biefem Lanbe vollfommen erlebigt zu fein icheinen; benn von allen Staaten bes Chriftenthums ichien biefes norbliche Ronigreich faft bas einzige Land ju fein, in welchem man Beranberungen weber munichte noch befürchtete. Bar bie große Boge, bie fich mit furchtbarer Bewalt braufend und tobend über bie gange Breite bes europai. ichen Beftlanbes ergoß, an jenen entlegenen Welfenufer gebroden worben? Satten bie Mormanner, bie abenteuerlichen Grunber fo vieler alter Dynaftien, nachbem fie feit Jahrhunberten frember und abfoluter Berrichaft unterworfen gemefen, in ber letten Beit ihre Freiheit fowohl ale auch ihren ftaatlichen Buftant auf fo gefunde, bem Beifte bes Bolfes fo angemeffene, Die Bolfemobliabrt fo beforbernbe Grunbfate gebaut, baf beibe ber Ungufriebenheit feinen Raum boten und gleichzeitig anberen nach abnlichen Bielen ftrebenben Rationen als Landmarfen bienen fonnten?

Bielleicht wird burd bie bier und ba in bem Buche enthaltenen Bemerfungen gur Lofung biefer Fragen etwas beigetragen. Gie find bereits von anbern Reifenben, wie Raina. Latham und einigen anbern, ausführlich erörtert worben und wenn biefen Borgangern reichere Mittel und Gelegenheiten gur Erlangung von Mustunft und Belehrung ju Gebote ftanben ale bem Berfaffer, fo bat biefer weniaftene mit Gifer fich bemubt, bie Richtigfeit ibrer Darftellungen und Unfichten gu prufen. Es war urfprunglid bes Berfaffere Abficht ein voll. ftanbiges Reifebanbbuch berauszugeben, als er aber bei feiner Rudfehr bie neue Ausgabe von Murrans Reifehanbbud fur bas norbliche Europa in bie Sant befam und barin eine eben fo genaue wie vollftanbige Befdreibung von Rormegen fant, befolog er, feine eigene Angaben auf folde Bemerfungen gu beidranten, bie ihm von allgemeinem Intereffe gu fein ichien, und nur in besonderen Fallen, in Bezug auf bie wilberen und meniger befuchten Begirfe, über melde genquere Ungaben für funftige Reifenbe nublich fein burften, von biefer Richtichnur abzuweichen. Es gibt in Norwegen noch immer unbefannte Gegenben, bie ben Banberer, ber feine Duben ideut, burch bie Entbedung entgudenber Lanbidaften, machtiger großgrtiger und von feinem Rufe betretener Gebirge und einfamer abgefoloffener Thaler belobnen, mo er, felber wie ein Bunber angeftaunt, inmitten ber überraidenbiten Raturiconbeiten all bie Ginfachbeit alterthumlider Gitte finben fann. folgenben Abidnitten geschilberten Reisen und Wanberungen maren giemlich reichlich mit biefem Reige ber Reuheit ausgeftattet. Done idriftliche Begweiser und Reifehanbbuder bei fic au führen, burchwanderten bie Reifenben ein ganb, von beffen allgemeinen Bugen fie einen fo unbeftimmten Begriff hatten, baß fie felbit burch beffen auffallenbfte und befanntefte Gigen. thumlichfeiten überraicht murben, mabrent es eine nie verfiegenbe Quelle ber angiebenbifen Unterhaltung fur fie mar, eben

nur allmälig bie ihnen feither unbekannten Gewohnheiten bes Boltes und all bie fleinen Einzelheiten bes Beges kennen zu lernen.

Rieutenant Bibbulph, ber ben Berfaffer auf feinen Banberungen im Jahre 1848 begleitete, unternahm im Sommer bes nachftolgenben Jahres einen zweiten Ausftug nach Norwegen, beffen Ergebniffe, wie ber Lefer finben wirb, nicht unbenutz geblieben finb.

Die bom Lieutenant Bibbulbb meift nach eigenen Beob. achtungen mit großer Sorgfalt ausgearbeitete Rarte gibt, foweit es ber gur Bequemlichfeit bes Lefers angenommene Daf. fab erlaubt, eine genaue Darftellung von ber eigenthumlichen Beidaffenheit bes Lanbes, bon ben burd bie Fjorbe tief aus. gegahnelten Ufern und von bem ben mittleren Theil bes Lanbes überspannenben Rete von Fluffen und Binnenfeen, welche auf ben hohen Gebirgen bie ben großeren Theil bes Lanbes begran. gen, ihre Quellen haben. Die auf ber Rarte angegebenen ichattirten Umriffe bezeichnen eine Sobe von 3500 fuß über bem Meeresspiegel, in Normegen bie burdidnittliche Sobe, auf melder bie Birfe nicht mehr gebeiht, bie aber tropbem noch giem. lich tief unter ber Linie bes emigen Schnees liegt. welche bie normegifden Gebirge gum Gegenftanb ihrer Forfoungen maden, ift Mund & Rarte von Norwegen zu empfeb. len, welchen Lieutenant Bibbulph bie allgemeinen Umriffe gu ber feinigen entlebnt bat.

#### Inhalt.

- Erster Abschnitt. Die Rorbser und bas Stagerrad. Der Seehafen Arenbal. Norwegische Schiffishet. Die Eisenwerte von Raes. Auserüfung für eine Auferie. Bablandschaften. Die Ufer bes Rib. S. 1.
- 3weiter Abschnitt. Dammerung im Balbe. Die Basserfalle bes Rib. Dolgsidsen. Geographice Stige. Die mittleren Landestheile. Diftorische Bemertungen und weiter Reifeplane. S. 17.
- Dritter Abfchuitt. Der Riffer-Band. Die Beschiffung bes Sees. Rorwegische Gaftstreundschaft. Gine Pfarre. Enbe bes Riffer-Band. Fortsepung ber Fußreise. Karrensabrt. Ankunft in Wibbo. S. 32.
- Bierter Abfahuft. Die Lirde von Südjord. Baueriche Trach. Baueriche Trach.

  be ihre Kübe auf bie Gebigeffenerfen terben. Salland in Dierbal. Rozwegische Sobaten von der Sandweier. Das Sand die Bufs des Tind-Gos. Keife auf hem Sen. Lirde Bauerichfe. Their lung des Tinds-Gos. Keife auf hem Sen. Lirde Bauerichfe. Their lung des Andes und die Detsgüter. Weg durch des Ahal bet Waan and Dall. G. M.
- Fünfter Abichuitt. Das Thal bes Maan. Goufta-Field. Normegische Studenten. Borbereltungen jum Urbergang über bas hardanger-Gebirge. Milban-fos. S. 56.
- Cechfter Abschnitt. Gebirgsmelereien und ihre Bewohner. Roft von Midd und Mehl. Der Mid-Band. bobe ber Gebirge. Bergleich mit Schweigetanbichaften. Ein alter Isger Das Thal über bem See. Borbereitungen jur Reife über bas Gebirge. S. 71.
- Siebenter Afsichutit. Wandrung über bas hardunger-Gebirgs. Der Gleft bes Gebirges, Connectioner Beberarde Side. Mit Estinflechten und Kamathiermosd bedett Folien. Jundmande Dede. Wissis Better. Gine Kocht in einer einfamme hötte auf bem Gipfel. Baffericheibe. Bergad. Der erfte Gatter auf jener Grite. Ein gibtliches Alpel. Tudlung und hem Berringsfel. G. Si.
- Achter Abfanitt. Das hardongersfjied und die Halt auf bemiliben. Ansicht von Ullensang. Eine Kassische Unterhandung. Gossfrieundliche Aufnahme in dem Praceller Gaard. Recressfische Pleierer. Gesschliche im Etoriting. Werendt der Pharcesberititenen Woden oder Arcisselfen. Koewegliche Bankung Alte haltstein. S. 103.
- Neunter Abfchuitt. Berichiebene Baffe über bas harbanger Gebirge. Der Pas von Binje nach Dibe. Botbal. Ankunft am Fjord bei Obbe. Der Folger fonbe-Geticher. Seine Erfteigung burch meinen Betiegeführten. S. 117.
- Behnter Abschnitt. Bege nach Bergen. Beitungen. Fahrt auf bem sjord nach Roretin. Steinbalem. Korns und Sägemüßen. Eine Rachtvanderung. Das Ofter-Fjord. Postfraße nach Bergen. Ankunft. S. 129.
- Elfter Abfchuitt. Bergen. Gein Danbel. Berbinbungen mit ber Danfe. Die Befte. Die beutiche Rirche. Rachtwachter. Große Artigkeit

Der Gifdmartt Das Mufeum. Raturgefdichtliche Abtheilung. Die Serichlange. Gin attes Gemathe, Berbinbung mit bem grite difden Reiche. G. 138.

Ambliter Mbidmitt. Bebenemeife in Bergen. Derglichfeit ber Rormeger gegen bie Englander. Rurge Unterbrechung berfelben. Die Befgeung. Das Rormegifche Deer und feine Berfaffung. Biebervereinigung ber brei ftanbinavifchen Ronigreiche. Die Rormegifche Flotte. G. 152.

Dreizehnter Mbichnitt. Das Reifen mit Doft. Doftmagen. Der "Forbub". Abichieb von Bergen. Antunft in Bofevangen. Schneepfluge. Bubvangen. Rabrt auf bem Sogne-Riord nach Lierbalforen. G. 162.

Bierzehnter Abfchnitt. Reife über bas Rille-Rietb. Gin einsames Rachtquartier. Der fleine Diofen. Rormegene Balber. Das Stranb. Fjorb. Beg über bas Gebirge nach Bruflat. Das Ranbe-Gjorb. Fluberg und fein Pfarrhaus. Gine Abenbfahrt. Bun. Der Diofen-Rand. Rabrt auf bem Dampfboote nach Lillebammer. G. 174.

Ranfzehnter Abichnitt. Lillehammer. Branntweinbrennerei. Gin Conne tag, Gottesbienft, Sonntagefeier, Die normegifche lutherifche Rirde. Rein Gettenwefen in Rormegen. Doug und feine Schuler. Die norwegifche Beiftlichfeit. Erziehungemefen. Statiftifches. S. 190.

Cechiebnter Abichnitt. Rudreife auf bem Diofen, Dampfboot, Sanbeleangelegenheiten. Das Bab von Gibevolb-Batten. Das Berfaffungsbaus. Der Konvent von 1814. Das Grunblov ober Grundgefet. Geine bauptfactiden Beftimmungen. Reife nach Chriftiania. G. 203.

Ciebzehnter Abichnitt. Simebal. Bon Gifjord nach Urland. Gin Musflug auf bie hurrungerne-Berge. Gebirgeleben. Die Saeter-Milche ereien. Renntbierfpuren im Sonee. Die hurrungerne-Gipfel. Das Dorte-Roth-Dal. Rudtehr nach Lierbalforen. G. 220.

Achtrebuter Abichnitt. Zagebuch über eine Reife von Lierbal über bas Cogne-Rietb. Reife auf bem Cogne-Rjorb. Fortun am guße bee Gebirges. Gin Bebirgs-Sueter. Gine Renthierheerbe. BBeg über ben Gipfel bes Gebirges. Der Dtte-Banb. Bemafferte Thaler. Untunft in Bagge. G. 239.

Menngehnter Abichnitt. Fortfegung bes Sagebuches. That bes Laanens Giv. Erfteigung bes Dovre-Bebirges. Station Jertin auf bem Bipfel. Das RolbasThal. Stadt Rorgas. Musflug über bie fcmebifche Grange, Gin Bager lapplanbifder birten. Ihre Lebensweife. Rennthierbeerben. Rudfehr nach Roraas. Reife nach Chriftiania. G. 252.

Zwanzigfter Abichnitt. Chriftiania. Stadt und Rachbarichaft. Der neue Dalaft. Der Saal bes Storthings. Sigungen. Die politifden Parteien. Die Conftitution, ihre Gefdichte unb ihre Butunft. @ 268.

Ginundamangigfter Abfchnitt. Artillerie lebungeplas. Militairfoule. Rabettenlager. Botanifcher Garten. Das Dufeum. Esmarte Sammlung. Das norwegifche Rlima. Englifche Canbwirthe. Deffentliche Garten. Rationallieb. Ginichiffung auf bem Chriftiania. Riorb. Schlugbemertungen. G. 282.

Machfchrift. @. 299.

Mnhana. S. 307.

#### Erfter Abidnitt.

Die Rorbsee und bas Stagerrad. Der Seehafen Arenbal. Rorwegische Schiff, fabrt. Die Gisenwerte von Raes. Ausruftung für eine Fußreise. Balb-tanbschaften. Die Ufer bes Rib.

Uhr Zage auf ber Norbfer, wo wir mit sehr ungunstigem Winde gu fampfen hatten, ober was noch schimmer war, unter Jioten bollanbischer sichgerboot von einer Binbischie übergellen wurben, bie, was bas Schlimmste von allem, endlich in einen regelmäßigen Sturm überging, gaben uns bimeichende Beranlassung, das Erschelne bes kandes und gwar er Kille von Norwegen, des Gegenfandes so vieler schnlichen Wänsche und hoffnungen, mit einer Freude entgegen gu schen, wie sie wober mein Reisgeschirte, noch ich selber am Jiele so mander längeren Reise emplunden hatte.

Aber wenn auch unsere Ungeduld durch den Gedanken gestleiger unser, daß jeder Aug, den unsere Jahrt noch erforderte, bei der für unsere Beigie bestimmten furgen Zeit ein Bertusst für uns wenn wir uns auch in keiner Beigiehung großer Bequemischkeiten erfreuten, so hatten wir doch in dem Keinen norweglichen Schorzeug gewählt, das mit bewundermbsuäriger Geschickliches Jahrzeug gewählt, das mit der Verlieben werden von der Verlieben der Verlieben von der Verlieben uns, wenn es das Wetter erlaubte, die Zeit damit, von ihm norwegliche Wedenkarten zu erkernen und unser Fischernsprache in die nöchtige Derbunga zu deringen.

User herüberweihende frische Landluff ein. Wir blieben lange auf dem Beredek. Die Nacht war reigend, wenn man es Nach nennen konnte, denn es war unter biesem Breitengrade um est Uhr Abends soft noch heller Tag. Die Eterne waren kaum sichhoar und ungeröfte funfsche Weisen ") von unserem Backbord leuchetet um bleich und matt das Licht ber Leuchtskirme von Christiansfand entgegen. Endlich gingen wir, von dem Müchen des Azges erschöpft und von Hoffmungen sier den meinen Worgen erfüllt in unsere Kacilie

Dir murben in biefen Soffnungen nicht getäuscht, obgleich mir auf's neue pon einer Minbftille überfallen, noch immer funfgebn bis fechgehn Meilen vom ganbe entfernt waren. Um gehn Uhr Morgens erhob fich ein leichter Binb, ber fchnell frifch murbe; es murben Prallfegel beigefest und wir fuhren mit gunftigem Binbe bas Gfagerrad hinauf. Die Rufte zeigte feine bemertenswerthen Gigenthumlichfeiten, ba fich bie Gebirgszuge erft tiefer im Innern bes ganbes erheben; aber bie Klippen maren ichroff und fteil und bie Abhange und Einbuchtungen mit bichtem Balbe befleibet. Bahrend wir langs ber Rufte hinfuhren, bemertten wir bann und wann fleine aus rothen Gutten beftehende Dorfer, Die fammtlich über ihren fleinen Safen lagen, und hier und ba fchaute auch eine weiße Rirchthurmfpihe aus ber babinter liegenben Fichtenwalbung hervor. Muf bem Meere fcwammen fleine auf ben Matrelenfang ausgehende Fifcherboote, bie wie Ballfifcboote vorn und hinten jugefpitt und mit Spriet = und Kluverfegeln verfeben maren. Bir begruften fie, als fie auf ben Bellen tangent an une vorüberichoffen; aber mir hatten eigentlich nur Angen fur bie Rufte. Jest entbedten wir auch Binbmublen, bie auf fleinen grunen Sugeln ftanben, und alte graue Thurme - Leuchtthurme, wie wir erfuhren - bie fich hier und ba auf hervorragenben Puntten ber Uferflippen erhoben. In ber Dabe bes Ufere lagen Gruppen niebriger Infeln, bie, mit fleinen Richtenbaumen befleibet und von Ranalen burchichnitten, meinen Gefährten an bie mit Cebern belleibeten ganbichaften von Bermuba erinnerten.

Der Wind dauert aus, er wird sogar noch frischer; wir entbeden einem Punkt nach bem andern; aber ist auf längere Dauer biese günftigen Windes zu rechnen? Es kann uns aufs Neue eine Bunbstille überfallen. Wir wollen nicht länger einem Cemente ver-

<sup>\*)</sup> Englische Deilen, von welchen 7 = einer normegifden Deile,

trauen, bas fich gegen uns fo verratherisch bewiesen bat. - Unfer Rabrzeug war nach Chriftiania beftimmt, aber ber Rapitain batte bie Berpflichtung übernommen, uns an jedem geeigneten Duntte ber fublichen Rufte auf unferen Bunfch ans Band ju feben. Es mar unfere Abficht gewefen, bis Laurvig gu fahren, aber es fonnte fur unferen Sauptamed feineswegs von Bedeutung fein, von welchem Duntte biefer Rufte aus wir unfere Reife in bas Innere bes ganbes antraten. Bir nahmen unfere Rarten jur Sand. Da lag unter unferem Bee ber fleine Geehafen von Arenbal. Er befindet fich an ber Munbung eines iconen Fluffes, bes Rib, beffen Thal eine Berbindung mit einer Rette von Geen gu eröffnen fchien, bie unferer Mbficht, in bas Innere einzubringen, moglicher Beife forberlich fein tonnte. Bir beichloffen, Bind und Better ju benuben und bier ju landen. Gine Lootfenbarte lag jebes Bintes gemartig auf ber Lauer; wir riefen fie an; bie Matrofen beeilten fich, bas Treibfegel einzuholen und bie Marsfegel auf ben Maft zu braffen, und als bie Barte auf ben machtigen Bogen ichautelnd endlich an unferer Seite mar, fprangen wir - ungefahr um vier Uhr Nachmittags auf ihr Berbed. Unfer leichtes Gepad murbe und nachgereicht und in einigen Minuten befanden wir uns, nachdem wir gwifchen gwei auf entgegengefetten Puntten ftebenben Beuchthurmen binburch gefahren maren, in bem rubigen Baffer bes Safens.

Diefer Safen wird burch bie Infel Eromoo gebilbet, bie fich langs ber Rufte bingieht und uns mit ihren Buchten und Ranalen, wenn auch in fleinerem Dafitabe, an Dilforbhafen erinnerte. In biefen Buchten und Ranalen lagen ungablige Rabegeuge von allen Groffen, beren bobe Spieren unter ben Richten fich erhoben, womit bie Abhange ber Sohen bis an ben Rand bes BBaffers befleibet maren und mit welchen vereinigt Berfte und Bauplate, Magagine und gierliche Saufer ben Saum ber Ufer bilbeten. Im entfernteften Enbe ber Sauptbucht lag bie Stadt Arendal, Die auf grei Geiten ber Ginfahrt erbaut ift. Die holgernen Saufer liegen in ben Soblungen und an ben Abhangen ber benachbarten Soben, von welchen eine mit einer malerifchen Rirche gefront ift. In ben Rais, unter melden eine nicht unbedeutenbe Ungabl von Schiffen lag, behnten fich lange Reiben weißer Saufer aus. Es maren bies bie Bobnungen ber Raufleute. Der Safen war von gablreichen Booten belebt, bie ab . und aufuhren und gum Theil von Frauen gerudert murben. Es mar ein malerifches lebendiges Schaufpiel. Bir lanbeten am Bollhaufe und machten bier bie Erfahrung, baf es eine febr überfluffige Borficht gemefen mar, und mit einem Dag von bem ichmebifchenorwegischen Gefandten in London zu verfeben. Die Rollbeamten griffen an ihre Duben, weigerten fich, Die von uns bargebotene Legitimation in Augenichein zu nehmen und ichieften uns mit großer Artigfeit einen Boten, ber uns nach unferer Wohnung geleiten follte. England und Morwegen find bie einzigen ganber Europas, die fo gludlich find, bas Dagwefen mit all feinen Dladereien nicht ju fennen. Unfer Gepad murbe nicht ber geringften Untersuchung unterworfen. Der "Gieffgiever" empfing uns in einer Urt militairifcher Uniform und mit bem Gabel an ber Geite; man batte faft glauben tonnen, man fei im Ctaate Dem-Dort, nur baß in Norwegen Dberfte ber Milig nicht gleichgeitig Inhaber von Gaftbaufern find. Bahricheinlich gehorte unfer Birth jur Burgergarbe. Bir wurden in ein luftiges geraumiges Bimmer gewiesen, bas mit ausermahlten Pflangen gefchmudt mar Dan fann fich benten, mit welchem Genuffe wir uns an unfrer Bewirthung labten, nachbem wir uns langer als acht Tage mit Raum und Roft fo flaglich batten bebelfen muffen.

Arendal ift ein nicht unbedeutender Sandelsplas und befiet faft meihundert feefahrende Schiffe jum Theil von großem Connengehalte, bie aber jebt größtentheils abgetatelt maren. Bir vernahmen laute und bittere Rlagen über Stodungen ber Sanbelsgeichafte. Die noch immer febr boben englischen Solutolle gaben einen nicht unwefentlichen Befchwerbegrund; fie find vielleicht ben Colonialprivilegien gegenüber eine nothwendige Bergunftigung, aber boch gutgleich auch ein großes Uebel, bas ben Englanbern bas bauerhafte Grzeugnif ber Balber bes norblichen Guropas verfagt und ihnen bafur ben allgemeinen Gebrauch eines fehr werthlofen und leicht verganglichen Materials auferlegt und Die guten Bewohner bes Morbens hindert, ihren wefentlichften Musfuhrartifel gegen englifche Manufacturen auszutaufden. Die norwegifden Raufleute verfchifften bis vor Rurgem bebeutenbe Labungen von Tannenhols nach frangofiften Safen, aber im gegenwartigen Augenblide hatten Rranfreichs politifche Berhaltniffe auch biefem Sanbel ein Biel gefest und bie Norweger eines anderen fehr wichtigen Runben beraubt. Siergu tamen noch bie Feinbfeligkeiten, ber Rrieg ober vielmehr ber Quafi-Rriegszuftand in ber Offfee. Bir murben mahrend unferer Fahrt auf bem norwegischen Schoner giemlich lebendig an Die friegerifden Einfluffe erinnert, bie fich jest in gang Europa geltend machten. Die Labung bes Schiffes beftand aus Galpeter und mir maren nabe

daran, die vernichtende Macht, zu welcher dieses Material mohrcheinlich verarbeitet werden follte, im Boraus kennen zu lernen;
denn während diese Jaupsteflandtheil sir die verderliche Scheides
kunst des Kriegs in dem Kielraume ausgeslauet war, hatte man auf
em darüber der feinbilchen Ulestrauf eine Angahg große glässerren Krieg
mit Bitriol oder ingend einer anderen gefährlichen Saure aufgestellt.
Bährend des Sturmes wurden die Bänder, womit diese Krüge bevolsigt waren, losgerissen. Das kliterade Gepolter weckte mich aus
einem unrubigen Schlummer, und auf das Rerberd
auszugissen, auf welchem der Inhalt der Krüge zischen das Kreberd
auszugissen, auf welchem der Inhalt der Krüge zischen die aus
brietete. Ich wuste nicht genau zu beurtheiten, welche Fossen entsprungen sein würden, wenn die beiden Brennslösse sich vereinigt
hätten, aber sie schenen mir in ziemlich gesährlicher Nachdarfast
verschösst zu werden.

Bir fanben in unferem Gaftbaufe brei Ravitaine preufifcher Schiffe, Die aus Furcht vor banifchen Rreugern in bem Safen verweilten. Die banbeltreibenben Rlaffen find naturlicher Reife mit ber Partei, welche bie Regierung von Schweben und Morwegen in biefer Frage ergriffen bat, nicht einverstanben. Gie fragen mit Recht: "Bas geht bie Cache uns an?" Ihr Ginfluß auf bie Berathungen und Beichluffe ber Regierung ift jeboch weit geringer, als man vermuthen burfte und ich fand fpater, bag ber Rrieg bei ber Daffe bes Bolfs feineswegs unpopular mar. 3ch hatte fur; por unferer Abreife von Bonbon in ben "Times" bie Aufbringung einer von bem jeht tagenden Storthing ju erhebenben Unleihe von 250,000 Species angezeigt gefunden und vermuthet, bag biefe Gumme gur Unterflubung bes Rrieges bestimmt fei, an welchem fich Norwegen als Silfsmacht betheiligen follte; aber ich erfuhr, bag biefe Unleihe gur Unterftubung bes gegemwartig febr gebrudten und fodenben Sanbels, fowie au Borichuffen an Die Balbbefiger verwendet merben follte, um biefe in ben Stand au feben, ihre großen Spolaporrathe für beffere Beiten aufzubewahren.

Ich sprach über bief Angelegenheiten mit einem sehr unterrichteten Manne, ber in ber Möhe von Arenbal wohnte und an ber Schiffschr betheiligt war, und erlaubte mir, ber Aufgählung ber verfchiebenen hinderniffe, welchen ber neuwegliche handel jetz unterworfen ilf, seigenbe Antwort entgagenguleften: "Se öffere fich jehr ein neues gelo für Unternehmungen, an beren Bortheilen Ich Solft in richflichen Mache sich betheiligen sollte Das Parlamment war bei meiner Abreife eben damit beschäftigt bie Rathlichkeit ber Aufhebung unferer Schiffichrtsgesche zu berathen; Die Maßregel wird wahrscheinlich burchgeben und es waber traunig, wenn sie bei ben Ihnen zu Gebote stehen Bortheilen nicht einen bebeutenden Antheil an ben Anafhertambel gewinnen könnten, der hierburch eröffnet werben wird."

"Wir hoben tein Kapital," erwiderte ber Norweger; "wir sinde in armes Bolf! Es feben ums die Mittel, mit den Englandern zu concurriren, die schon lange im Bestie se reichsicher Mittel sind. Bor einigen Jahren versuchten wir es mit dem spielichen Wirtel sind. Bor einigen Labernachm selber wei Keifen in betem Geschäfte, aber unser Gewünn betrug nur zehn Progent und somit unterließ man bie Sache."

"In biefer Speculation," antwortete ich, "ift es ben Englanbern nicht beffer ergangen; bie Umerifaner betreiben jest bie Gache allein. Aber was Unternehmungsgeift und Betriebfamteit anlangt, fo gleicht Ihr Bolf bem unferigen mehr als irgent ein anderes. Bir find von gleicher ober wenigstens verwandter Abstammung; ich habe bemerkt, bag Rormegen felbft jest im Berbaltnif ju feiner Bevolferung mehr Schiffe bat ale irgend ein anberes Land in Guropa außer England. Im Befit biefer ichonen Safen an Ihren Ufern, biefer bauerhaften Schiffe, Die ich bier abgetatelt liegen febe und an welchen, wie ich vernehme, alle anderen Safen ebenfalls reich find im Befit biefes unericopflichen Reichthums an bem beften Solge, aus welchem immer neue Schiffe erbaut werben tonnen, im Befibe bes beften Gifens von ber Belt und billiger Arbeitefrafte und von ber an Ihren langausgebehnten Ruften wohnenben fraftigen Bevolferung unterftutt, fur welche bie Beichaftigung auf bem Deere bas naturliche Element ju fein icheint, haben Gie, wie es mir buntt, bie wichtigften Erforberniffe, Die einen gfinftigen Erfolg in bem beginnenben Bettfampfe ficheren fonnen. Gie tonnen billiger bauen, als man bieg auf ber Themfe ober auf bem Clybe im Stanbe ift."

"In einigen Pumtten," lautete die Antwort, "befinden Sie sich im Arthum. All unsfere Ketten und Segel und ein großer Abseld unferes Aupfers und unsfere delle werben eingeführt und zwar meist aus England. Außerbem führen wir noch große Massen von Eichenbolz ein, besenden bei dern wir neuerdings große Eichenstämme zu Kielen aus England begogen.

Der Gegenstand unferes Gefprachs war befonbers für die gegenwartigen Beitumftante von nicht geringem Intereffe und ich jog einige weitere Erfundigungen hinfictlich ber Roften bes Schiff-

20ie Kosten bes Schiffbaues," erhielt ich jur Antwort, "sind heft verschieben und richten sich einzig und allein nach dem Zweck, zu welchem das Fädizgung bestimmt wird. Fädizgung, die zum holz handel benußt werben sollen, fönnen bloß auß Fichtenfolg erbaut und mit sichen Phund Ertenfas für die Zonne spessfertig bergestellt werben, mädrend auß Eichenholz erbaute Schiffe, sur den außländischen Arachterstein mit Auspferbolzen breefligt und gedoppett werben müssen, ababer soll das Doppette schen."

Aber Sie hoben vor England wenigstens den Vortheil vortaus,"
entagente ich, "doß Sie Ihre Schiffe billiger bemannen und mit
den nöchigen Bedufruiffen ausstatten können. Die Offiziere Ihrer
Handlismarine sind aussgezichnete, gut unterrichtete Leute, die sihren
Vorthungen zum Befeld gelangen, und was ibre Mannischer anlangt,
obei die stehter Gelegmeist gehabt, sie in unsteren handelserdienst
zu beodachten; die norwegischen Matrosen maren in Bezug auf Unerschrödenbeit, Seennanstuff und gutes Betragen überall, wo ich
sie fand, steht die besteht vor dannischer, wo ich
sie fand, steht die besteht vor ein Annanschaft.

"Der Sold an Bord eines "Janbelsfchiffe," bemerkte mein Freund, "beträgt geroöhnlich für den Kapitain vier Pfund jehn Schilling bis zu fünf Pfund monatlich nehlt fünf Progent vom Bruttboktrage der aufgebrachten Fracht; für dem Setzuermann zwei Pfund bis zu zwei Pfund geft Schillingen; für Immerietute ein Pfund jehn Schillinge bis zu zwei Pfund, für Matrofen ein Pfund bis zu ein Pfund funfzehn Schillingen monatlich. Wir haben keine Lehrlinge an Bord unferer Schiffe. Die Proviantiumg für Dffiziere und Mannschaften wird für den Tag auf zehn Pence auf den Korb berechte."

"Die norwegische Handelsslotte," sigte mein gut unterrichtete Gewährsmamn bingu, "hat sich in ben letten Sahren bedeutend vergrößert — in solchem Grade vergrößert, daß in der Ahat der größte Aheit der sichlichen Külle von Revousgem salt einig und allein mit krachtschifflicht beschäftig ist. Die Lagli sammtlicher Schifft, welche im Zahre 1817 sich nicht über 169,150 Zonnen bertrug, beläuft sich siett auf mehr als 20,000 Zonnen und der größte Aheil der Fahrzeuge ist mit fremder Frachtschifflichen Weere beschäftigt. Aber wir haben ist Kahpezuge, welche die gang West umschifflen. Ich wir baben ist Kahpezuge, welche die gang West umschifflen. Ich wir Ihnen ein Beispiel von der Ausbehnung unfers Schiffdauss geben. In Geimflad, wo ich wohne, einem Kleinen Seehglen in der Nähe von Arendal, mit 700 Einwohnern, gibt es im Gangen sechgigs größe und kleine nach fremden Picken bandelinde Jahrgung mit einem Gesammtgehalt von 8000 Connen. Se werben allighrich gehn bis sunigen größere Schiffle erbaut, die aber, wie sich von selekder vor der größeren Pläsken verkauft werden. — Aber, "Gigt mich Fraund fragend hinzu, "was wird aus Ihrer eigene Urbertegenheit im Handel und in der Seefahrt dieser von Ihnen vermurtheten so erfolarieden Mitthevorkung agentüber?"

"Bir mussen es darauf wagen, bente ich," god ich schießlich guntvort, wenn ich glaube der Bersuch wird nicht ausbietiben. Wir haben schom manche Schwierigkeiten überwinden müßen und mussen noch immer Stand zu halten suchen. Es öffnen sich beständig neue Auswege für Verkehr und handel und die Welt ist großgenun für alle"

Bir waren eifrig barauf bebacht, ohne lange Bergogerung unfere Reife fortgufeben und einige Stunden maren gur Erlebigung ber Befchafte, bie wir in Arenbal abzumachen hatten, vollfommen binreichenb. Gie beftanben vorzugeweife in einigen unbebeutenben Ergangungen unferer Ausruftung und in ber Auswechselung englischen Belbes in norwegische gandesmunge. Bir maren mit einem Grebitbriefe auf ein norwegisches Saus verfeben, aber biefes hatte feinen Correspondenten in Arendal und unfere gandung an biefem Orte war bas Ergebnig eines fpateren Entichluffes. Englische Bantnoten wurden nicht gebuhrend gefchatt, bagegen wurden uns einige Couveraind'or, bie wir noch bei uns hatten, von bem englischen Conful, herr Dobecamp, bei beffen Familie wir eine fehr freundliche Mufnahme fanben, mit großer Bereitwilligkeit im Cours von 41/2 Speciesthaler fur bas Pfund Sterling ausgewechfeit. Dief mar allerbinge ein fleiner Untericieb, aber man fann ben Speciesthaler nach englischem Gelbe ju 4 Schillingen 6 Pence berechnen. Thaler enthalt funf "Mart" ober "Drt" und 120 Sfillinge, von welchen jeber naturlicher Beife etwas weniger als einen halben engliften Pfennig gilt. Unfer nothiger Gelbvorrath beftand bierauf, wie es ju einer Reife im Innern von Rorwegen unerläglich nothig ift, aus einem Sade voll fleiner altbanifchen Dungen, einem Saufen gerlumpter Thaler- und Salbthaler-Roten und einigem Gilber in "Mart" ober "Drt" und beren Salbftuden. Das Geprage ber lebteren war neu und fehr gut ausgeführt.

Es war unfere Abficht gewesen bem Laufe bes Rib von feiner Dunbung bis jum Roffer-Band an folgen, mo er entfpringt, und wir hatten babei an bie "iconen Ufer" bes gleichnamigen Rluffes (bes Rith) gebacht, welchen ber ichottifche Dichter befingt. Aber wir fanben, baf ber Rlug einen weiten Bogen nach Beffen macht, ebe er fich in bas Meer ergiefit, und baf fein Bett burch gablreiche Stromfcnellen und Strubel verfperrt und fein Ufer ebenfalls unguganglich fei. Rachbem wir baber in einem Boote ungefahr brei (engl.) Deilen ftromaufwarts gefahren waren und einige fruchtlofe Berfuche gemacht hatten, einen Lachs ju fangen, fliegen mir mieber ans Land, perichafften uns einen fleinen Bagen und ichlugen bie Pofiftrage ein, welche bie große Berbindungelinie lange ber fublichen Rufte von Chriftiania nach Brevig und Drammen bilbet. Gie führte burch eine fehr unebene Gegenb, bie größtentheils mit Balb befleibet mar, aber bann und mann auch burch blumige Biefen unterbrochen wurde, auf welchen ziemlich große Rladen mit bellblauen Stiefmutterden bebedt maren. Es gab jabls reiche fleine Geen in ben Bertiefungen ber Berge, Die feine bebeutenbe Sohe hatten. Die völlige Reuheit ber Gegend und ber Reifeart - ber ben Richtempalbern entftromenbe Duft - bie Rrifche und Freiheit, in welcher, nach unferer engen Saft auf bem Schiffe, wir uns fest bewegten - alles trug bagu bei, uns in bie beiterfte Stimmung ju verfeben. Mis mir fpat Abends aus bem Balbe in bas mit bem iconften Grun gefchmudte Raes-Thal gelangten, bas von anmutbigen mit bem üppigften und mannigfaltigften Laubwerf befleibeten Bergen umgeben ift, mabrent an ben Lichtungen ber Abhange Gruppen bolgerner Sutten von jener malerischen fanften Karbung bangen, welche bie Ginfluffe ber Beit und ber Witterung bem Solge au verleiben pflegen, und ein munterer Bach fich ichaus menb burch bie Tiefe bes Thales ergoff, ba mar es mir, als hatte ich noch nie in meinem Leben etwas Lieblicheres gefeben. Gine febr unangenehme Streitigfeit mit unferem Rubrer mar bie einzige Schmalerung unferes Genuffes und ich ermabne fie nur, um gleichzeitig beigufugen, baf es bie einzige Unannehmlichkeit von Bebeutung mar, bie uns auf einer Reife von vielen bunbert Deilen begegnete. Dan hat bie Norweger in ihrem Bertehr mit Fremben als hinterliftig und gewinnfuchtig gefchilbert. 3ch fann nur befennen, bag fie einen gang anbern Ginbrud auf mich gemacht haben; wir fanben fie ichlicht, gaftfrei und genugfam und ich glaube, bag bie Erpreffungen, über welche man geflagt bat, jum großen Theil ihre Beranlaffung in ber von unferen englischen ganbeleuten bargebotenen Berfuchung gehabt baben mogen. Uebrigens ift in biefer Begiebung, wie man fich benten tann, ein auffallender Unterfchied gwifden ben befuchteren Reifewegen und ben weniger juganglichen ganbestheilen bemertbar. Die Dagwifchentunft eines Englanders, ber, wie wir borten, auf ben im Thale befindlichen großen Gifenwerten beichaftigt mar, machte endlich unferer Berlegenheit ein Enbe. Es gelang ihm, Die Sache auszugleichen, obgleich wir nicht bavon famen, ohne faft bas Doppelte ber eigentlichen Forberung bezahlt ju haben. Rachbem wir in nicht eben gemeffenen Ausbruden über bas Benehmen unferes Rubrers unfre gerechte Entruftung ausgesprochen batten, beluftigte uns in nicht geringem Grabe bie faltblutige Unverschamtheit, womit er, nachbem man ibn ber ichreienbften Erpreffung überführt batte, uns ben Borfchlag machte, von ben zwei Betten in unferem Schlafgemache bas eine awifchen uns au theilen und bas andere ihm allein au überlaffen - ein Borfchlag, ben wir naturlicher Beile abaulebnen uns erlaubten. Es liegt jeboch in bem Befen und Benehmen eines Norwegers ein gemiffes fedes Gefühl ber Unabbangigfeit und Gleichbeit, bas man, obgleich es nicht eben baufig in anflößiger Beife bervortritt, nicht migverstehen barf, und mabriceinlich maren wir ju einer fpateren Beit unferer Reife in biefem ganbe burch ben Borfchlag unferes bauerlichen Ruhrers minber überrafcht worben.

Die Renfter ber Sutte, in welcher mir eingefehrt maren, gemabrten eine reigende Ausficht in bas Thal binab, und bie Bewirthung und Bequemlichfeit, welche uns bier geboten murbe, liegen nichts gu munichen übrig. Im nachften Morgen vergehrten wir geitig unferen Raffee und unfere Gier, bingen fcon vor fechs Uhr unfer Rangel auf ben Ruden und traten wohlgemuth unfere Banberung an. Unfre Musruftung mar pon ber einfachften Art. Die Tornifter enthielten im fleinften Umfange einen fleinen Borrath von Bafche und Goden, ein Paar Schuhe jum Bechfeln und einige andere unentbehrliche Dinge. Bir hatten außerbem noch einige Pacfete mit Rabeln und Scheeren und einigen buntfarbigen feibnen Tuchern bingugefügt -Rleinigkeiten, bie in ben Mugen ber guten "moders" und "jomfrues" ber Gebirasmeiereien einen hohern Berth haben als ihr Ginfaufse preis betragt, wenn man fie als Undenten und als Gaben ber Uns ertennung für bie ben Banberern bemiefene Gaftfreundichaft gurud's laft. Dben auf ben Torniffern befanden fich ausammengerollte leichte mafferbichte Uebermurfe. Das Gewicht bes Gangen betrug, nach bem wir es auf bas Allernothigfte beidrantt batten, ungefahr viergebn Pfund.

Aber bie Gorge fur unfere Befoftigung burfte ebenfalls nicht gang vernachläffigt werben, wenn wir Gegenden befuchen wollten, wo meiftentheils nichts ju erwarten war als bie magerfte Bewirthung. Die jufammengebrangte Effeng von Rinbfleifch ift fur Reifenbe in folden Gegenden von unichatbarem Berthe. Es burfte nicht allgemein befannt fein, bas ber mefentliche Inhalt von breifig bis vierzig Pfund Rinbfleifch bis ju einem Pfunde Gallerte eingefocht werben fann, bie man in eine Burft gufammen brudt und auf biefe Beife febr leicht fortbringen fann. Ginige Schnibel von biefer Daffe geben eine fehr fraftige Suppe, Die mahrend ober nach einer langen Tagereife ein febr angenehmes nabrhaftes Bericht ift. Much in unferen Torniftern befanden fich einige Rollen von biefer Maffe, fowie einige Padete Thee und Chocolate, Reis, Buder und 3wiebad, und auf bem Ruden bes Rangels bing in echt militairifcher Beife bie Relbflafche in einer Bachstaffetumbullung. Zafdentompaffe, Rarten und Cfiggenbucher waren bergeftalt untergebracht, bag man fie ieben Augenblid benuten tonnte. Gine Rlafche mit Kornbranntwein fur ben Rothfall mar ebenfalls nicht vergeffen. Dem einen biente bie Angelruthe zum Banberftabe, bem andern bie Sarpune \*).

Auf biefe Weise mesgerüstet, nahmen wir von unserer guten Wichin berglichen Usschieden und fliegen feisch und munter ihr von Stahl hinad. Das in diesem Thate liegende Bestichtum ver Serrn Auf dat viel Achnickset mit einem wohlgestlegten englischen Wehrt and der vond in Rormegen, wo es keine dem Landard Englands oder and derer Länder entsprechende Masse ihre bem Landard Englands dort and derer Länder entsprechende Masse ihre feltene Erscheinung ist. Dier ist mit sehr wenigen Ausnachmen der reichsse Grundsgenthimmer den nur ein Bauer. Er hat allerdings viel Vorziege; er ist unadhängig, freimithig, gassfrei, artig und partiotisch — er sit vielleicht Witglied der geschiedenden Bersammlung; aber in Begug auf Erziehung, auf gestige Ausbischung, auf Einstig und diegening geschlichung, auf Ginstig und die viellengen seiner Klasse. Es sehr hier die klassige einer Klasse. Es sehr für überaus wichtig zu halten gewocht sich. Mes Wisch des wichtig zu halten gewocht sich. West



es jum Theil erfett wird, werben wir fpater ju erfeben Gelegenheit haben.

Der Gifenberr Mal, wie man ihn nennt, war ein wichtiges Mitglied bes Nationalconvents, ber bie norwegifche Berfaffung einführte. und ift außerbem ein bebeutenber Jager. Er hatte, wie man uns ergablte, fcon ungablige Baren erlegt. Um Gingange ber Gifenwerte trafen wir unferen Freund, ben Auffeber, ber uns erwartete, um uns herumguführen. Gie find in febr großartigem Dafftabe angelegt und beftehen aus mehren Schmelgofen, Balgmerten und Schneibemublen, Die burch Dampf getrieben werben und fammtlich mit ben neuften Berbefferungen ausgestattet find. Es werben bei biefen Gifenwerken zweihundert Leute beschäftigt. Solgtoble ift bas einzige Brennmaterial, beffen fammtliche norwegische Schmelghutten fich bedienen, ba man im ganbe teine Steintohlen gefunden bat. Das Metall ift folglich wie bas fcwebifche Gifen von ber borguglichften Art, Die Production aber nothwendiger Beife nur befchrantt. 3ch glaube es gibt ein Gefet, welches vorschreibt, welche Quantitat von Solstoblen iabrlich verbraucht werben barf - eine Befchrantung, bei welcher man ohne 3meifel bie Erhaltung ber Balber im Muge gehabt bat. Das in allen Schmeliofen Rormegens gefcmolzene Gifen betragt jabrlich nicht über 30,000 Zonnen.

Unfer freundlicher Fuhrer geleitete uns nach bem Ufer bes Muffes und nach ber Stelle, wo biefer aus einem fleinen Gee bervorftromt. Unterwegs unterhielt uns ber gute Dann mit feinem einfichtsvollen Gefprach, bas ihm aber etwas ichmer fiel, weil er fich nur muhfam auszubruden verftanb; benn er war feit fo langer Beit von England entfernt und hatte, wie er fagte, fo außerft felten mit Lanbeleuten verfehrt, bag er feine Mutterfprache faft vergeffen batte. Er verschaffte uns ein Boot und wir nahmen, nachbem wir eingeflicgen waren, gegenfeitig febr freundlichen Abicbied von einander. Bir lagen gemachlich in unferem Boote auf einem buftigen Bette von frifden Richtenfnospen, freuten uns auf bie Abwechselungen und Benuffe, welche eine in folder Beife fortgefebte Reife bann und mann gewähren murbe, und betrachteten bie fuhnen Umriffe ber Rlippen, bie ihre Schatten auf ben Spiegel bes ruhigen Baffers marfen. Muf halbem Bege ffrich unfer Bootsmann bie Riemen, mabrend mein Freund in aller Gile bie Umriffe ber Berge ffiggirte, bie aus weiter Ferne am entfernteflen Theile bes Gres allmalig bis jum Spiegel bes Baffers binabstiegen, und als wir biefen Theil bes

Gees erreicht hatten, fprangen wir an einem fleinen fieseligen Befiabe wieber and gand und traten aufs neue unfere Aufwanderung an.

Um bas Thal bes Dib ju erreichen, mußten wir unferen Beg burch eine giemlich wilbe Gegend nehmen, bie gum großen Theil mit bichtem Urwalb bebedt mar. In manchen Stellen erhoben fich bie machtigen Sichten, nach meiner Schagung bis ju einer Sobe von 100 bis ju 150 Rug und waren von ungewöhnlichem Umfange. Die machtigen Riefen eines fruberen Gefchlechts, bie allmälig verwitternb und gerfallend am Boben lagen, verriethen, bag bier feine menfchliche Sand wie in juganglicheren Gegenben thatig gemefen mar, bie fattlichften Erzeugniffe ber Wilbnif zu vermenben; Die Datur berrichte bier in all ihrer fillen Dagieffat; ihre Thatigfeit mar feis ner Befchrantung, teiner Auflicht unterworfen. Dan fant bier iebes Beitalter vertreten - von jenen erhabenen Geftalten, Die fich ftolg erheben in ber gangen Rulle ihrer majeftatifchen Rormen bis gu bem jungen Unwuchs, ber in jeber Lichtung emporwuchernb, uber welche ber Sturm bahin gebrauft mar, feine unmittelbare Abfunft von bem hundertjahrigen Patriarchen befundete, beffen morfche Ueberrefte er mit feinem lieblichen Laubwert umbullte. Wir gablen bie Gefchlechter ber Menfchen; wer aber fann fagen, wie viele Gefchlechter hier nach einander entsproffen, in jugendlicher Rraft und Schonbeit emporgewachfen find - in reiferem Alter an ihren feberartigen Breigen ihre Bapfen und Samentapfeln gur Fortpflangung ihrer Gattung getragen haben - wie viele Gefdlechter bier gur Reife gelangt, eingegangen und in Staub gerfallen find feit jener groffen Rataftrophe, welche biefen milben Begenben ihre jebige Geftalt gab und beren nadte Dberflache ber gutigen gleichformigen Thatigfeit überließ, womit bas ber Spur ber Bernichtung folgenbe Pflangens leben beren fchroffefte Buge verwischt und ber Erbe ein verjungtes Untlig gibt. Man hat feit ber fruheften Beit ruhrenbe Bilber von bem Fall ber Blatter entlehnt - von bem fluchtigen verganglichen Rinbern eines einzigen Commers, bie jebes Jahr ben alterlichen Stammen entführt \*). Bie weit überrafchenber und ergreifenber erfcheint uns bas Birten ber Ratur in Bachsthum, Untergang und Biebererzeugung, wenn wir ihr in ber Tiefe eines Urwalbes begegnen!

Der Charafter ber Gegend war im Allgemeinen unregelmäßig; es gab feine größeren Thaler und nur wenig Gbenen von einiger

<sup>\*)</sup> Θέη πὸυ φύλλων γενεή, τοιήδε καὶ ἀνδοῶν, κ. λ. τ.

Musbehnung. Bir erftiegen febr fleile Berge, wo uns die verbutteten Richten verriethen, welche Sobe wir erreicht hatten, und fliegen auf ber anderen Seite mieber tief binab in buntle Schluchten, mo ungeftume Giegbache gegen bie glatten Relfen tobten, burch welche fie fich ihren Weg gebahnt, und fich wirbelnd um bie abgeloften Steinmaffen ergoffen, welche ihren Lauf ju bemmen fuchten. Lichtungen, Spuren von Gultur und menfchliche Bohnungen maren, wie man fich benten tann, feltene Ericheinungen. Der Weg, ben wir verfolgten, mar faum ein Beg ju nennen und bennoch bilbete er bas einzige Berbindungsmittel gwifchen bem Innern und ben Stabten und Safen ber Seefufte, benn wir begegneten mehren Bugen fleiner aber fraftiger Pferde, die fcmer belaben bie fteilen Berge binantletterten ober fich auf ber fparlichen Beibe herumtrieben, mahrend die halbwilden Treiber unter den Richten fagen, ihre Pfeifen rauchten ober aus ben ungeheuern lebernen Beuteln, mit welchen ieber Rorweger ausgeruftet ift, mag er ju ganbe reifen ober auf feinen Geen ober Sjorbs fahren, ihre Lebensmittel hervorzogen.

Aber felbft biefe Bilbniffe follen geoffnet werben. Gegen Dittag fliegen wir auf eine große Ungahl Arbeiter, Die mit ber Unlegung einer Poffftrage befchaftigt maren, welche bie Regierung gur Erleichterung bes Bertehrs berguftellen befchloffen bat. Bir famen mabrend unferer Reife immer wieber auf biefe ginie gurud. Das Rrachen ber fallenden Baume und bie Stimmen ber Arbeiter, welche in biefer wilden Ginfamteit ein neues Coo erwedten, verlieben ber uns umgebenden Ratur ein neues Intereffe. Die tiefen Ginfchnitte in bie felfigen Sohen, bas gut ineinander gezapfte Bebalt, womit bie Bruden ben Giegbach überfpannten, und ber über ben Gumpf führende Dammweg von maffiven Steinen gaben uns einen Begriff von norwegifder Baufunft und mir faben fpater noch viele andere icone Bauwerte Diefer Art, Die uns überzeugten, baf bie Musfuhrung eben fo gut und bauerhaft mar, als ber gange Dlan, burch eine folche Gegend eine Strafe au führen, vielleicht fühn fein mochte. Es foll biefe Strafe vom Arendal bis jum Rufe bes Roffer-Band führen, fo bag fie eine unmittelbare Berbinbung von ber Rufte nach ben nordweftlichen Theilen eröffnet, und bann gebenft man fie, wie wir horten, in berfelben Richtung fortgufeben. Bald wird baher bie Ginfamfeit und Stille biefer unbefuchten Balber burch die ichallenden Schlage ber Art geftort werben und über jene Pfade und Paffe, auf welchen wir une fo muhfam fortbewegten, wird fchnell bas leichte Cabriolet babin rollen. Aber wenn fünftige Ressente ihren Weg durch Gegenden, die immer in hohem Gravde anziehend bleiben müssen, auf biese Messes erteichtert sinden, so haden wir, ihre Bortauster, viellecht bie Gemugshuung, die Aufmerksamsteit nach dieser Richung gelentt zu haden, während die 
kendigen einstrücke, neche unter Wanderungen durch diese wilken 
Landeskheite und unser Berkehe mit den in ihren urrhümslichen Berehältmissen lebenden Einwohnern unssehloss hervorbringen mußten, uns 
jedenfalls auf lange Reit unverzeissich dieben.

Aber bas Gefühl ber Ermubung und Erichopfung machte fich felbft auf einer Banberung burch eine folche Gegend geltenb, Bir hatten bereits eine Entfernung von zwanzig bis breifig Deilen auf einem fehr unebenen Wege jurudgelegt und faben und nicht menig getäuscht, als wir ju fpater nachmittageftunbe eine Station erreichten, wo wir gur Fortfetung unferer Tagereife einige Dferbe au finben hofften, aber leiber vernahmen, bag feine zu haben maren. Bir berathichlagten mit einem gemutblichen ganbmanne, ber uns Rlabbrob (Gerftenfuchen) und Milch vorfette und und ichlieflich einen Rubrer verfprach, ber uns auf einem furgeren Bege nach einer Station geleiten follte, wo wir, wie unfer Birth meinte. bas Gemunichte finden wurden. Der verfprochene Rubrer ericbien balb nachber in ber Geftalt eines munteren Madchens von achtzehn Jahren, bas mittlerweile ju Ehren ber Fremben ben begten Staat angelegt batte. Diefer beftand in einer febr furgen Sade von bunflem Beuche, Die reich mit Schnuren befett und am Bufen mit einer großen filbernen Broche beveftigt mar, und aus einem Rod von bems

Bir erneuten unfere Bemühungen, erreichten endlich ben Gipfel, wo wir ein Birthuhn aufjagten, und fliegen bann mit ichnellen Schritten und auf einem faft eben fo geraben und abhangigen Bege wieber abwarts. Unter uns floß ber Dib-Elf, ber bier einen fconen giemlich breiten Strom bilbet. Un feinem Ufer fanb, von einer breifig bis viergig Ader umfaffenben mit Beibe und Rornfelbern bebedten Lichtung umgeben ber Deierhof, welcher ber Drt unferer nachften Bestimmung war. Gin gruner Sugel, ber fich nur unbebeutend über bas Ufer bes Aluffes erhob, trug eine Gruppe holgerner Saufer, Die fammtlich auf einer erhöhten Grundlage von Baumftammen ober roben Steinen ftanben. Der Rlug, welcher mit vollem Baffer ruhig feinen Lauf nach Guben verfolgte und in bem Lichte ber untergebenben Sonne wie gefchmolgenes Gilber glangte, machte in einer Entfernung von ungefahr einer halben Stunde einen fcbroffen Bogen nach ber Rechten und verfcmand am Rufe einer hoben Rlippentette, beren fteile faft fentrechte Abbachung bis aum Gipfel mit amerghaften Richten und Birfen bemachfen mar, bie überall Burgel gefchlagen hatten, wo es irgent ein Spalt ober Borforung erlaubte.

Die Lanbischeft war so erigend, daß wir uns ohne großes Leid mit der Aussisch versöhnten, dier für die Nacht Schus suchen, miljen, im Hall abermals kine Pferde zu erlangen waren. Main Kreund fetze sich mit seinem Sitzenbuck an den Saum des Walsbes, aber so materisch der von jener Hallergruppe gebildete Wordergunt für sieme Zeichnung auch sein mochte, so überzugete mich doch

ein Blid in bas Innere bes Wohnbaufes, baff bier feine Rubeffatte für und fein konnte, fo wenig Unfpruche ich in biefer Begiebung auch machte. Bir maren fur ben Rothfall barauf vorbereitet, im Balbe unfer Nachtlager aufzuschlagen - mas bei ichonem Better und unter einem Simmel, mo es in biefer Jahreszeit taum nacht wirb. eben fein großes Ungemach ift. 2018 ich baber bei weiterer Dachforschung eine abgesonberte Butte entbedte, in welcher buftiges Seu aufbewahrt murbe, maren alle Schwierigfeiten befeitigt. Sier gab es Schutz und ein weiches Lager. Wir fonnten auf bem breiten Steine, ber fich am Gingange unferer ichlichten Behaufung befanb, unfre Abendmablgeit einnehmen, eine fleine Banberung am Ufer machen, unfere Ungelichnur in bas Wellengefraufel merfen, womit ber Aluff um ben Borfprung jener grunen Biefe riefelte, und bann unter bem Einfluffe jenes friedlichen behaglichen Gefühls, welches ju erweden, bie gange Umgebung geeignet mar, uns ber Rube überlaffen.

#### 3weiter Abschnitt.

Dammerung im Batbe, Rachtquartiere. Die Bafferfalle bes Rib. holgfiosen. Geographische Stige. Die mittleren Landestheile. hiftorische Bemerkungen und weitere Reiseplane.

Maren wir an den Ufern des Mid und in unserer gegenwärtigen Stimmung auch völlig geneigt, die Gestühle zu theilen, womit der eble Burns den gleichnamigen schottischen Fluß besingt, den er "so gärtlich liebe":

"Bum Meere ftolg bie Thenife gieht, Bo fonigliche Statte prangen -

Doch fconer flieft fur mich ber Dith" -

so gab es boch gewiffe fehr bringenbe und prosaifche Sorgen, bie unfere Aufmerksamkeit junachft in Anspruch nahmen.

Wir framten ben Inhalt unfter Tornifler aus und bie Leute bes Bauernhofes, bie über unfer Berfahren höchlich verwundert, aber gang Gute und Galifreunbichaft waren, beeilten fich, unferen Bedurf-Bereiter, Bemygen. niffen abzuhelfen. Dan brachte uns frifches Baffer aus bem Rluffe jum Rochen und Bafchen; unfere beschmutte Außbetleibung murbe ber Gorge unferer hilfreichen Freunde übergeben und auf bem Feuer tochte bereits eine foftliche Fleischbrubfuppe, welche wir mit einer Sanbvoll im Balbe gefammelten Cauerampfers gewurzt hatten als bas Getrampel ber Pferbe, bie man noch fpat und unenvartet berbeigeschafft hatte, unferen Bebanten eine anbere Benbung gab. Bir fügten uns nicht ohne einiges Biberftreben bem Buniche, meiter gu fommen, und ber Rothwendigfeit, bie uns gebotenen Mittel ju benuben. Golde Abmedfelungen und Unbeftanbigfeiten geboren au ben Reigen einer Reife von fo unffater Art wie bie unferige mar. Die Rapfe voll beifer Suppe murben ichnell geleert und in furger Beit waren bie Pferbe gefattelt und unfere Tornifter aufgeschnallt. Rurge Danfesworte, Die wir bereits erlernt batten und einige andere freundliche Rebensarten aus unserem Borterbuche, vereinigt mit ben fleinften Gilberinungen bethatigten unfere Ertenntlichfeit gegen bie Leute, bie fich um uns verfammelt hatten. Dir empfingen von ihnen bafur bie berglichften Buniche und galoppirten von bannen, faft ohne und ju fummern mobin.

Benfeit bes bebauten ganbes gelangten wir fogleich wieber in einen Balb, ber aber einen gang anbern Charafter hatte wie berjenige, burch welchen wir ju Unfang unferer Tagereife gewandert maren. Der Boben mar auf ber gangen Strede, bie wir an biefem Abend und in ben erften Morgenftunben bes nachften Tages gurud. legten - ungefahr achtzehn bis zwanzig englische Deilen - faft völlig eben. Unfer Beg folgte bem Ufer bes Dib, ber auf ber anbern Seite ben Auf jener langen Reibe fenfrechter Rlippen befpulte, Die wir von unferer letten Station aus gefeben batten. Es gab fein Unterholz außer an Stellen, wo wir über Bafferbache festen, bie fich in ben Alug ergoffen und beren Ufer uppig mit Erlen und Birfen bewachsen waren. Much maren bie Stamme ber boben Richten bis gu einer Sobe von funfzig bis fechzig guß ohne 3meige. Dberhalb hatten bie fpit julaufenden Stamme und bie fich ausbreitenben Bweige eine icone hargige Farbe, beren Glang burch bie Strablen ber untergehenben Conne vermehrt wurde und einen eigenthumlichen Contraft ju bem grauen ichuppigen Untertheil biefer Stamme bilbete, welchem bie Schatten bes Abenbe bereits eine buntlere Farbung gaben. Die Baume ftanben fo regelmäßig als maren fie funftlich gepflangt und gelichtet worben. Dhne 3meifel hatte bas Solg, bas in ber Rahe eines fo iconen Aluffes ftant einen boben Marttpreis.

Bergebens fpahte man nach jenen Riefen bes Balbes, bie vorher unfere Aufmerkfamkeit in Anfpruch genommen batten. Sier ergablten feine bingeftredten allmalia gerbrodeinbe und gerfallenbe Daffen iene Gefdichte, bie uns porber veranlaft batte, über ben Bang ber Das tur und ben ewigen Rreislauf ber Beit Betrachtungen anguftellen. Es fehlten bier bie felfigen Abhange, bas wild verwachsene Gebufch - furz alle Gigenthumlichfeiten, welche bem Balbe fein erhaben wildes Unfehen verliehen hatten. Dennoch hatte auch bie fanbige Ebene, burch welche unfer Beg führte, ihre eigenthumliche Erhabenbeit. Das weit ausgebehnte ununterbrochene Rlachland, über welchem fich jenes bunfle Laubbach wolbte, jene ungabligen Gaulen, bie. jene lebenbige Bolbung tragend, fo weit bas Muge ichauen konnte. nach allen Richtungen bin meilenweit, folg und regelmäßig emporragten; jene lang fich binbebnenbe Musficht, burch beren in bie Rerne fich verlierende Bogengange man vergebens bie Tiefe biefer ungeheuern Einfamfeit ju burchbringen fuchte; bie junehmenbe Dammerung, in welche fich noch immer bie Strahlen mifchten, welche bie fintenbe Sonne quer über bie Baume marf; bie tiefe Stille, bie nur burch bas Braufen bes Kluffes, unferes beftanbigen, wenn auch meiftentheils unfichtbaren Begleiters unterbrochen murbe - all bieß gab unferen Gebanten eine neue feierliche Richtung. Der Beg war eben, ber Sand veft und unfere fleinen Pferbe von echt norwegischem Stamme - bellfarbig, mit ichmargen vollen Dabnen und ichmargem Schmange - galoppirten über ben ebenen Boben mit jener elaftifchen Bebenbigfeit babin, bie fein Gefühl ber Ermubung auffommen laft, und uns für ben mubiamen beichwerlichen Beg, welchen wir am Morgen gurudaelegt hatten, vollen Erfab bot.

Aber bie Sonne war untergangen, ehe wir mehr als zwei Drittel unseres Weges zurüdgelegt hatten und es solgte nun jene lange Dammerung, bie biesen nörblödigen Regionen eigenschäussig ist. Nach Setunden lang nachter würden Wegenschaftle in einer freien Gegend selbs die Kleinlen Gegenstände noch deutlich zu erkennen gewesen sein. Im Balbe dere wurde das zumehmende Dunste burd einen sitbearatigen Nebel gemildert, der allen Gegenständen ein dammeriges unbestimmtes Anseitung geden bei Geschaftlich geden geden bei Gegenständen ein dammeriges unbestimmtes Anseitung der bei der Begenständen der Westen geden gedeinnissollen Gefühlte berührte. Wir ließen unsere Psete langsamer geden und gabern uns schweigem dem Einslusse der Umgebung und bes Augen blistes bin.

Es war ziemlich Mitternacht und ich war meinen Gefahrten unvermerkt eine kleine Strede vorausgeeilt, als meine Aufmerkjamkeit

"Es hat bie Erbe Sprubel wie bas Baffer Und folche maren es" -

aber sie sand sp plößich vor mir, daß ich, durch die Gebanken, aus welchen sie mich erweck, zu einer solchen Negang vorbereitet, mich wirtlich von einigem Schrecken ergriffen sübte und sah sieden Augenblid erwartete, daß mir die Dunstwiebel, wenn sie auf die Seite schweben, dem wallenden Alefig und die dieren Befallen der ihre Zauberarbeit verrichtenden Schieflaufschweftern ziezen würden. Kein Bumber, dachte ich, daß immitten solcher Secnen — in der Alefie Währer, abs retigiöse Gefühl eines ungebilderen Vollegen die den Liefler Währer, das retigiöse Gefühl eines ungedilderen Vollegen der bestehen gehömnissollen Gestalten annimmt, in welchen wir es in der Legmben der fandhinaussichen Wöhrscheige verförpret sinden.

Unfer Rufen brachte ben Birth an Die Thure und indem wir in bad große dunffe Semach traten, welches ben Bewohnern bes haufes zu allen Iweden biente, erwedten wir eine Schaar von Frauen und Kindern, die in zwei geräumigen, die eine Seite bes Gemaches einnehmenden Krüppen geschlummert hatten. Obgleich

wir achtgebn Stunden unterwegs gemefen maren und trot ber porgerudten Nachtzeit, wollten bie Mahnungen bes Sungers immer erft junachft befriedigt fein. Rleine Scheite von Richtenholy, Die auf Die glubende Afche gelegt murben, gaben bald ein helles Feuer, bas allmalig all bas feltfame Berath biefes bufteren Bemachs zeigte. Die Frauen brachten uns Rapfe voll Milch und gange Saufen von Berftentuchen. Bir öffneten ein Patet "Affam" und balb mallte in unferem Felbteffel ein Gebrau bes buftigen Krautes. In einem Reffel woll Milch tochten wir einigen Reif und nachbein alles vorbereitet war, murbe ein ungeheurer Tifch mit ben nothigen Stublen bicht an bas Reuer gerudt. Alt und Jung umringten uns. Bir gewannen bie Bergen ber Frauen burch Studen Buder, bie wir ben gaffenben Rindern in ben Mund ftedten und fie erholten fich von jedem Berbruffe, ben unfer ungeitiger Befuch ihnen möglicher Beife bereitet haben mochte - wie wir uns von bem Gefühle ber Ermubung, als wir an bem Berbfeuer fibend, ein gemuthliches einfaches Gefprach mit unferen Birtheleuten führten, fur welche wir mit unferer gangen Meugerlichfeit eine eben fo große Quelle bes Staunens und ber Berwunderung maren, als maren mir unter bie Gingebornen einer Infel bes Stillen Meeres gerathen.

3d bin überzeugt, baf uns auf unferem gegenwartigen Bege noch fein frember Reifenber, ja vielleicht nur wenige Gingeborene vorangegangen maren. "Er min Herr Fransk?" fragte unfer Wirth bei unferem erften Ericheinen vor feiner Thure. "Nei," antwortete ich. -- "Er De Tydsker?" (ein Deutscher). -- "Nei, vi er Engelsk" (Englander). Dieg mar eine Empfehlung an feine freundlichften Sympathien. "Com ind," rief er mit gutmuthiger Berglichfeit. "Tak skal De have" - (Du follft Dant haben) ermiberte ich, mabrend wir unfer Gepad ergriffen und mit unferem Birthe in bas Saus traten. Es folgten Fragen und Untworten, wobei wir unferen Bortvorrath fo gut als möglich benutten und verftanbigen Beiffand erhielten, wenn wir nicht mußten, wie wir uns ausbruden follten. Indem wir Zag fur Zag auf biefe Beife verfuhren, gewannen wir balb ein gewiffes Gelbftvertrauen und fonnten, ebe wir noch bie Salfte unfrer Reife gurudgelegt batten, mit unferen Rubrern und Birthen bereits lange Unterhaltungen pflegen. Die norwegische Sprache ift ber englischen in vielen Bortern fo abnlich, fie ift, menigftens nach meiner Unficht, um fo vieles leichter und wohllautenber als irgend ein anderer von ben celtifchen ober teutonischen Dialetten, bag niemand bei nur einiger Dube und mit einem guten Borterbuche ausgestattet, sich ju fürchten braucht, in einem ganbe wie Rorwegen lich auf ben Bufall zu verlaffen.

Unfere Rifchgerathichaften maren ftets Gegenftanbe großer Reugierbe. Die Morweger bes Innern find nur mittelmäßige Rifcher, obgleich faft jeber Elf und Band mit Lachfen und Forellen reich verfeben ift. Ungeln ift faft unbefannt und bas Gerath biefer Leute ift von ber plumpeften Beschaffenheit. Gie fangen ihre Fische mit Reben, Die zuweilen fehr geschickt aus ber gafer ber Birtenrinde gefertigt find. Die ganbleute ber Begenben, welche wir auf unferen erften Streifzugen berührten, maren fo wenig an Frembe gewohnt, fo meit entfernt, Die Doglichkeit einer folden Bergnugungereife gu begreifen, baff unfer eifriges Rragen nach "Fiske" fie mehr als einmal ju ber Bermuthung führte, bag unfere Reife mit einem Fifche banbel in Berbindung fiebe. Wenn man erwagt, bag bie norwegische Rufte nur ungefahr brei hundert englische Deilen von bem ichottischen Beftlande entfernt ift, fo burfte eine folche Speculation nicht aana unausführbar fein, wenn ber gachsfang im Rorben und in Irland feine Musbeute mehr geben follte, und auf biefe Beife fonnte ber bereits fehr wichtige norwegische Sanbelszweig in Beringen, Stods fifchen und Seehummern burch einen neuen Artitel bereichert werben.

Aber es war Zeit endich die Rube ju suchen, die das Jaus uns bieten konnte, und wir wurden in ein kleines an das gemeinsams Wohnjammer sogenebes Gemach geführt, bessen ganzes Geräth in einem Lager bestand, über welches verschiedene Kelle und wollene Decken von so zweideutigem Aussesche gebreitet waren, daß wir unser gegenwärtiges "gile" gern gegen das Heulager vertaussch hätten. Aber ver nicht zu funkeren statten gerechtet hatten. Aber es war nicht zu änkeren; wir ftrecken uns doher wie wir waren und in unsere Wachstellenstwirfe gehült, die gegen die gefürchteten Angeisse den Gebas gewohren, auf unser Lager und waren babt in iefen Gebas gewohren, auf unser Lager und waren babt in iefen Gebas forwinken.

Ich mochte ungefahr zwei Stunden geschlassen haben, als ich wieder aussernazis der Gedesselle, auf wecken ich zu, fingen an tebendig zu werben. Die Khüre des größeren Gemaches öffnend, sah
ich, daß die glänzenden Strabsen der Sonne bereits die Spissen der Kichten auf dem Gipfel der Bergettet vergolderen, welche daß Stüdchen Woordand begränzte, über welche die vin der Nacht unstern Weg genommen hatten; aber im Thale lag noch ein schwerer Redel. Die Luft war fallt ich legte mich doher, ohne meinen Gefährten oder die Jausselate zu fören, wieder auf meint Sager und war bald

aufs neue eingeschlafen. Balb nach funf Uhr maren wir alle in Thatigfeit. Die Afche auf bem Berbe murbe aufs neue au einer Rlamme angefacht und wir erhielten einen Raffee mit Ranbisquder und fofflicher Cahne, wie ibn feine Runftler irgend eines gonboner Clubs bereiten fonnten. Sierauf hodten wir unfere Rangel auf und traten unfere Banberung burd ben Balb wieber an. Das bunfle Laubwert neigte fich unter ber ichmeren Burbe bes Thaues, ber in glangenben Tropfen an bem Grafe bing. Die Conne, obgleich fcon lange aufgegangen, ftanb noch in einem tiefen Bintel und brachte Birfungen von Licht und Schatten hervor, wie fie fich ber Lefer recht aut benten fann.

Aber es ift nicht meine Abficht, ben Lefer auf unferen Streifgugen Schritt por Schritt pon einer Station jur anberen mit uns fortauführen. Rur uns felber batte allerbings bie Ratur fo große mit jeber Stunde und jebem Tage wechfelnbe Mannigfaltigfeit, bag unfere Theilnahme und Aufmertfamteit nie erichlaffen tonnten, mahrend bie von unferer Reifeart ungertrennlichen Borfalle und Erlebniffe eine nie verfiegende Quelle ber Unterhaltungen maren und uns einen reichen Schab von Belehrungen über bie Gewohnheiten und Gigenthumlichkeiten bes urthumlichen Boltes boten, auf beffen Guts muthigfeit und Gaftfreundichaft wir unfer Bertrauen gefeht hatten. Aber ein ju umftanblicher Bericht von all biefen Dingen mochte ermubenb merben.

Ehe wir jedoch von bem Thale bes Rib Abichied nehmen, muß ich es verfuchen, eine flüchtige Cfigge von feinen überrafchenbften Erfcheinungen ju entwerfen. Im Saume bes Balbes fliegen wir wieder auf ben gluß, ber bier ftill, tief und hell mit ftarter Stromung nach Guben flog. Aber wir fonnten errathen und unfer Dhr vernahm bestimmte Ungeichen, baß feine Befchaffenheit einer Beranberung nabe mar. Rachbem wir unmittelbar unter einigen Stromfcnellen, über welche ber Flug in gorniger Berwirrung bahin braufte, übergefett maren, vernahmen wir bas wilbe Toben bes Baffers noch beutlicher. Gine halbe Stunde bober binauf ergießt fich bie gange Baffermaffe uber ein Relfenriff, bas in einer Musbebnung von viergig bis funfgig Ellen bie gange Breite bes Rlugbettes bammt. Bis jebt mar jeboch nur ber obere Rand bes Bafferfalles fichtbar und in ber Kerne glich bie uber einer Band von Richten fich zeigenbe lange weiße Alache icaumenben Baffers einer auf einem Bleichplate ausgespannten Linnenflache. Es gibt brei auf einander folgende Bafferfalle, beren bebeutenbfter und fteilfter, wo ber Aluff amifchen tiefe Rlufte eingeengt, einen icharfen Bintel bilbet, nicht über funfzig bis fechzig guß boch fein burfte. Es ift bieß im Bergleich mit anderen Bafferfalten, bie wir fpater faben, allerdings eine unbedeutende Sobe, aber bie Tiefe eines BBafferfalls ift nicht immer bas einzige Erforberniß, um ein folches Naturfchaufpiel grofartig ju machen. Die breite Bafferflache und bie verhalts nigmäßig geringe Erhöhung erinnerten mich einigermaßen an ben Rheinfall bei Schaffhaufen. Aber ben eigenthumlichften Bug bilbete bie ungeheure Daffe von Solg, bie bier aus bem Dberlande von bem Strome binabaetragen murbe. Die riefenhaften Ctamme murben junachft ungeftum gegen bie Relfen getrieben, welche bas Bett verengten und bann binab gefchleubert in ben braufenben mallenben Schaum. Um Auße jebes BBafferfalles hatte fich ein vollftanbiger Damm von Richtenftammen gebilbet, welchen fich, mahrend wir ben Rampf betrachteten, noch viele neue beigefellten. Ginige, bie in ben Strubeln wirbelten, fcbienen beftimmt gu fein, nie ihre Freiheit gu gewinnen ; es mar fast ju verwundern, wie überhaupt irgend einer entrinnen tonnte; einige gerichellten, andere tamen nie wieber gum Borfchein. Das gange Ufer unterhalb ber Bafferfalle mar mit biefen ben Balbern entführten Riefen bebedt, bie fo auf ihrem Bege nach bem Meere aufgehalten murben.

Das im Binter gefällte Soll wird nach bem nachften Rluffe gefchleift, wo es feinem Schidfale überlaffen bleibt, bis es mit ber Rudfehr bes Gruhlings, wo bie Gisbede gefprengt und bas Baffer burch ben Bufluß bes gefchmolgenen Schnees angefchwellt wirb, feine lange Reife beginnt. Bon ben ichaumenben Bachen getragen, welche ben Buf feiner tief im Innern gelegenen heimatlichen Berge umbraufen, langs ber Ufer fich minbenber Geen ober auf ber ruhigen Stromung breiter Rluffe babin fcwimment, fammelt fich endlich bie gange Maffe biefes Solges an einem farten Sperrbaume, ber ben Flug verfperrt, wo er in fchiffbares Baffer übergeht. Sier wird es ausgefucht, von ben Raufleuten, fur welche es bestimmt ift, in Befchlag genommen und nach fremden Safen verfchifft. Man mußte fich munbern, wie es überhaupt je ben Dit feiner Bestimmung erreichen ober wie von ben gahlreichen Eigenthumern jeber fein Eigenthum erfennen und auslefen fonnte. Aber ich erfuhr, bag bie Stamme, ebe man fie bem Baffer übergibt, mit ihres Eigners Beichen verfeben werben, und bemertte, bag man fie auf ihrem Bege burch bie Geen ju ungeheueren, munberlich gestalteten und gusammengebundenen Flogen vereinigt; aber bie Maffen fint fo fdwerfallig und unlentfam, bag

mit hilfe ber Schifffahrt nicht viel auszurichten ist; man kann nicht viel mehr thun, als die Stämme von ben Ufern abwehren und sie in ben Strom floßen. Manche biefer Stämme sollen zwei Jahre brauchen, ehe sie ihren Weg nach ber Külfte zurüchgleigt haben.

Se wir ieboch weiter geben, burfte ein flüchtiger Bild auf pie allgemeinen Buge bes ganbe nicht gang am umrechten Orte fein, infofern er als Ginietung zu benjenigen Schigerff und Bomerkungen bienen mag, bie für ben und begleitenben Lefer von Intereffe fein fonnen.

burch biefen Punft von Dften nach Beffen gegogene Linie wurde bas Band nicht unpaffend in zwei hinfichtlich ihrer Raturbeschaffenheit und bes Charafters ihrer Bewohner bebeutend von einanber verschiebene Gebiete theilen. Dieß mar ber hochfte Breitengrab, ben wir erreichten und meine Renntnig von bem oberen Theile bes Ros nigreichs, welcher bie Provingen Drontheim, Mordland und Finmarfen umfaßt, befchrantt fich auf bie Berichte, bie ich von anberen erhalten babe. Er lag jenfeits ber Grangen, bie wir unferer Reife gefett hatten. In unferem erften roben Reifeplane hatten wir, wie es ben Menichen wohl geben tann, bie große Musbebnung ber ftanbinavifchen Salbinfel vergeffen, bie fich faft taufenb Deilen nach Rorben erftredt, fo baf bas Rorbcap von Chriftiania fo weit entfernt ift wie London von Daris, und uns ben unbeftimmten Gebanten bingegeben, bag wir bis jum norblichen Polarfreis murben porbringen und bie Sonne um Mitternacht über bem Borigonte feben tonnen. Aber wenn bie Breite von Boboe im Norblande nicht zu erreichen war, fo konnten wir wenigstens Diffricte erreichen, welche an bie ichlieflich von uns ale Reifeziel angenommene Linie grangten und hinfichtlich ihrer Berbindung mit Norwegens beroifchem Alterthume, mit ber englischen und mit ber europaifden Befdichte. von bobem Intereffe maren. Drontheim, Des Konigreichs alte Sauptflabt, mare leicht ju erreichen gewesen und fie bot eine große Berfuchung bar, wenn biefe auch nur in einem Befuche ber alten Rathebrale bes beiligen Dlaf beftanben hatte. Chriftiania, Bergen und Drontheim find bie gewöhnlichen Puntte einer umfänglicheren Reife in Norwegen. Gin unternehmenber englischer Reifenber machte biefe Reife vor mehren Jahren und tehrte in einem Monate nach England jurud, wo er einen intereffanten Bericht berausgab \*). Aber unfere Beit war farg gemeffen und wir wunfchten bie Dinge etwas genauer ju beobachten, als bieg bei einem eiligen Rluge burch bas Band, ber fich auf Poftstragen und bie großen Stabte befchrantt, ausführbar gewefen mare; überbieg find bie iconften Gegenben eben in ben Diffricten ju finden, welchen wir ausschließend unfere Aufmertfamteit ju wibmen gebachten.

Der subliche, von jenem bereits angegebenen Punkte (62° ober 62° 30') beginnende Abeil bes Landes lagt sich als einen Fladenraum bezeichnen, ber mehr als vier Breitengrade und ungefahr

<sup>\*)</sup> Excursions in the North of Europe 1830-1833 etc. by John Barrow.

fieben gangengrade umfaßt. Diefer Flachenraum wird wieber burch Die lange faft ununterbrochene Gebirastette getheilt, Die mit bem Doprefield an ber ichmebifchen Grange beginnt und fich nach Beften giebend, Die Proving Aggerebune (beren Sauptftabt Chriftiania ift) von ber Proving ober bem Stifte Drontheim trennt. Gie wenbet fich hierauf nach Gubweften, lauft unter ben Ramen Langfield, Sognefield, Killefield, Sarbanger., Bigle und Joglefield mit ber Rufte in gleicher Richtung und nabert fich bem Deere nicht weit von Raes. Die hochften Gipfel biefes Gebirgeguges find ber Schneehattan im Dovrefielb, ber eine Sobe von 7700 guß erreicht und ber Cfagtolbe. Lind im Cogneffeib, ber fich 7900 Rug uber bie Meeresflate erhebt; Die allgemeine Sobe bes Bebirges betragt funf bis fechstaufend guß. Es führen gahlreiche Paffe über biefes Bebirge, von welchen ber Jerfinpag im Dovrefielb, ber bie große Pofiftrage nach Rorben bilbet, und ber in bas Stift Bergen fuhrenbe Rillefielbpag bie hauptfachlichften find. Der fcmale ganbftreifen westlich von bem Gebirge, ber gwifchen biefem und bem Meere liegt und beffen Fortfebung nach Rorben wir bereits erwähnten, ift von einigen ber großartigften Fjords burchichnitten, bie fich tief landeinwarts erftreden und ihre Bweige nach allen Richtungen ausbehnend, in Bereinigung mit ben Bafferftragen amifchen ben gahlreichen an biefer felfigen Rufte gelegnen Infeln fichere und geichutte Berbindungefanale bilben, auf welchen weftlich von bem Bebirge aller Sandel betrieben wirb. Die bedeutenoffen Stabte in bem weftlich von bem Gebirge gelegenen Diffricte find Bergen und Stavanger.

Bafferspiegel erheben und hier und ba Deffnungen in Rebenthaler bilben, wo die üppigsste Fruchtbarfeit herricht. Diese Gewasser neb, men, wie im Allgemeinen auch die Flusse und Bache, ihren Lauf von Rorbwesten nach Selbossen.

Bir hatten befchloffen, auf unferer Reife bie Berbindungen gu benuten, welche von einigen ber iconften biefer Geen bargeboten merben, bie uns, indem fie uns ihre erhabenen Schonheiten zeigten, augleich auch Gelegenheit gaben, in unferer Reifeart abzuwechseln und fie uns etwas bequemer ju machen. Den Riffer Band hinanfahrend und bann burch bie fruchtbaren Thaler Sjerbal und Sitterbal nach bem Tinb Coe binuber gebend, wollten wir auf bem Bege burch bas milbere Thal bes Daan ben Dios Band erreichen. Ueber biefem Thale thront ber ichneebebedte Gipfel bes 5570 Ruft boben Gouffafielb und in unmittelbarer Rabe befindet fich ber Riutan-Roff, mit einer einzigen Ausnahme, Norwegens größter Bafferfall. Muf biefe Beife hatten wir im Bergen jener bereits befchriebenen mittleren Theile bes ganbes bie iconften Gegenben - bes Lauterbrunnen und Grindelmalb - Norwegens aufammen gefaßt. Das Gange liegt in einem Umfreife von funfgig bis fechgig engliichen Meilen um ben Gouftaffelb gruppirt, wenn man biefen als Mittelpunkt ber Gruppe annimmt, und ift über Chriftiania und Drammen leicht ju erreichen, fo bag jebem, ber mit einer furgen Reife bie ichonften und intereffanteften Puntte norwegischer gandfcaften berühren will, biefe Musfluge fehr ju empfehlen finb.

<sup>\*)</sup> Die Insel wurde im Jahre 860 burch bie Rormanner entbedt, im Jahre 874 burch sie colonisirt.

bevollert waren, nahmen bie Normanner ihre Richtung nach Suben und verheerten eine lange Reihe von Jahren alle Ufer ber Rorbfee und ber frangofischen Rufte.

Ihren periodischen Ueberfallen, bei melden die mitten Berehrer bes Dbin, die Schreden und Beißen gestieter und drisslicher Bemeinschaften, ganze Länderstreten mit Fauer und Schwert verheerten und nichts verichonten als die Beute, die sie auf ihren Schissen werglichten, folgten endich deuenthe Eroberungen. Wehr als die Hälle bes angesschischen Britaniens wurde ihr Eigenthum und den Absömmlingen Karls des Großen wurde eine der schönflen Provingen Frankreichs entriffen. Die Normanner gaben England Könige, der Normandie Gregoge, und gründeten sie Inseland Könige, der Normandie Gräfen, und gründeten sie ihre Ansührer noch weiter sübisch gärlientbäumer in Sciissen und Lyussen.

Es herrichte in jenen Beiten eine innige Berbindung und Bereinigung gwifchen ben Reichen England und Norwegen. Saton ber Gute murbe am Sofe bes Athelftan erzogen. Der große Rnub vereinigte bie Kronen von England und Norwegen mit ber banis ichen. Saralb von Rormegen, ber beim Erlofden ber fachfifden Linie auf Rnubs Thron Unfpruch machte, murbe geschlagen, aber fein Cohn und Rachfolger, ber von feinem Ramensvetter Saralb, bem letten Sachfenkonig, turg vor ber Schlacht von Saftings groß. muthig entlaffen worben mar, brachte bas englifche Scepter veft in Die eiferne Gewalt ber Abtommlinge bes Rollo. Bon biefer fo lange bestandenen innigen Bereinigung, biefer Berichmelaung, wie ich es nennen mochte, swifchen ben zwei Stammen ber norblichen und öftlichen Theile ber Beptarchie, finben fich in ber Sprache, in bem Rationaldaracter und ben burgerlichen und politifden Ginrichtungen Englands unverlöfchliche Spuren. Man fann annehmen, baß alle biefe Gigenthumlichkeiten eben fo fehr fanbinavifchen als teutonifchen Urfprungs feien.

terlichkeit bes normannischen Ebelmanns und bie wilben Berehrer bes Dbin wurden bie treuergebenen Gohne und Bertheibiger ber Rirche. Der eble Ctol, in welchem fie ihre Burgen wie ihre Rirchen erbauten, bat die Bewunderung aller nachfolgenden Beiten ermedt und bie Pracht und ber gurus, ja felbft bie Berfeinerung, Die fie ben Brauchen bes Lebens verliehen, bilbeten einen auffallenben Gegenfat ju ben roben Gitten ber befiegten Bolfer und brachten Ergebniffe hervor, Die mohl geeignet find, unfer Bebauern uber Die ffrenge Berrichaft, welcher Die Unterjochten fich fugen mußten, ju milbern. Die Abfommlinge ber Rormanner verloren balb alle Spuren ihrer Abstammung von ben norwegischen Geefonigen ; aber mander auf feine normannifche Abfunft folge Pair murbe, wenn beren Gefchichte bis ju zwei Generationen über bie "Eroberung" binaus surudaeführt werden fonnte, feine wirfliche, wenn auch entfernte Bermanbichaft mit ben unabhangigen Bonben gemiffer norwegischer ganbestheile jugeben muffen, welche fich ruhmen, bag ber freie Befit ihrer ganbereien in ununterbrochner Reibe bis in eine Beit jurud bewiefen werben tonnte, welche weit uber bie fruheften Rreibriefe binausgeht, womit die ausgezeichnetften Abenteurer beichenft murben, welche mit Milbelm bem Groberer "ins ganb" tamen und beren Ramen in ben Urfunden von Battle Abben eingetragen finb.

Wan wird dief flücktige historische Bemerkung hossentich nicht in eine mit der versuchten geographischen Stizze in keinem Ausaumensbang stehende Abschwessiums halten. "Die kühnen Abaten der wandernden Hechne Abschwessiums halten. "Die kühnen Abaten der wandernden hechten Abschwessiums die Verlagen und für die Vollagen in die von Abschwessium der die Vollagen der die Vollagen der die Vollagen der Vollagen

<sup>\*)</sup> Journal of a residence in Norway during the years 1834, 35 and 36 et. By Samuel Laing. (Riffe in Bornegen von E. Saing. Rach bem Englischen bearbeitet mit Busägen, Xamertungen und einem Anhange: Erschiebte norweissichen Strunbegriebt von RB. A. Einbau. (Dredben, Xentel) 1843).

Siege die kleineren Häupelinge zur Ausvonderung zwangen — und auch seine Nachsolger lebten in dem nördlich von Doverssich gelegenen Landeskheile, der damals sier den wichtigsten Abeil des Königerichs galt. Es war die an der Küsse von Wombol gelegene klein Anfel Valestund, wo jener Kosse von der Rolled ber Wanderen in See ging, um die Normandie zu erobern, und man zeigt noch die Buchten, wo er seine Galerern auskrüftete. In Drontskim war es, wo alle großen Ereignis der Rosels ihren Urfrung nahmen und bei den nahen Stifftsslad wurde jene große Schlacht geschlacht, in welcher Dlaf, der Höllige und der König, seinen Zod sand eines der kontwikdigkten Ereignissie der norweglichen Geschichte.

Ich sabe bie Gründe bereits ermöhnt, bie mich veranlaßten, dem Semusse ju entlagen, welchen eine Reise nach ienen Landeskiellen — dem alten geschickichen Boden Rowegenst — gewähren mag. Es bleibt mir nach deiger langen Abschweifung nur noch die Mittheltung des weiteren Reisespanes übrig, welchen wir nach dem Beligde des mittleen Disstricts, auf welchen ich vorzugstweise die Aufmertsansteil eslenkt habe, auszussühren gedachten. Dieser Plan war, nach dem obersten Teiele des Midde Kann binangusteigen, seinen Lauf bis zum Fusse des Harber abschweite der Midde Reine feinen Lauf bis zum Fusse des Harber abschweiten Bereit nach dem einer under ettenen Wege über diese bestige binweg zu gehen, auf ehne neten under ettenen Breit über diese bestige binweg zu gehen, auf den instelligen Rieds ms einzuschiffen umd bierauf unsteren Weg in möglich gerader Richtung nach Beregen zu nehmen, wo wir einige Tage verweilen wollten, shells um uns zu etholen, theils um biesen interesanten Det näher kennen zu sernen. Bon hier aus sag uns ein doppeter Richtelan vor.

fonnte, war in einige Zweifel gehüllt und versprach neben vielen Dunften von großer Angiebungsfraft febr bebeutenbe Schwierigfeiten.

Unfer gweiter Plan fuhrte über ben Fille-Fjeld, ben Diofens Band ober ben Rands-Fjorb hinab unmittelbar nach Chriftiania.

Die Folge wird lehren, daß mit hilfe von Anordnungen, die ursprünglich nicht berechnet waren, beite Reifeplane zur Ausstjundamen und es war ums glüdlicher Weise vergennt, die in unferem ursprünglichen Reifeplane ausgenommenen Landestheile in einer Umfanglichkeit kennen zu lernen, die all unsere hosfinungen umd Berechnungen überflügdte.

## Dritter Abichnitt.

Der Riffer-Band. Die Beschiffung bes Sees. Norwegische Gastsreunbschaft. Eine Pfarre. Ende bes Riffer-Band. Fortsehung ber Fußreise. Karrenfahrt. Ankunft in Mibbs.

Wir erreichten ben Huß des Niffer-Kand bei einem hestigen Negenwetter, gegen weiches vir eine Weilt im Walde Chugh suchten, da wir aber sahen, daß es anhielt, ließen wir ums über ben Alb fahren, da wir aber sahen. Des hervoofließt umd nahmen unstre Zustucht in einer einende hölfte am Ufer.

An bem fleinen Damm von rohen Steinen, vor welchem wir landeten, lagen schaufelin mehr Boote, aber das Wetter war so litmisch, das die Bootsleute eine Weile lang durch nichtz zu veranlassen waren, die Kahrt über den See zu unternschmen. Es wohrt ein bestiger Sturm, der Regen goß in Strömen herad und das Rollen bes Donners sand in den ums umgebenden Kelsen ein nieses Esch die Hitzel der die Kruppen wis aussischender Keute angesüllt und wir beobachteten bei dieser Gelegemheit de Medreclung der Alaberdo-Kuchen, womit die Frauen eben beschäftigt waren. Eine der Frauen trieß Klumpen umgesauerten Teiges aus einander, die sie dieme Scheie den bibteren, weiche ein anderer Krau in einen ungehrenn Sen scholkfab und eine dritte endlich in einem Echanste verwahrte. Es sollte dieser Korrath die Schuifrissis der Famitie auf mehre Monate der biefer Korrath die Schuifrissis Ammite auf mehre Monate der ferbidigen. Diese Luchen, Ueberstuß an Mich, Voogen oder Hosfermehl jur Suppe und bann und mann einige Fifche find bie gewohnlichen Rahrungsmittel biefer Leute. Beiß und icharf gebaden aus bem Dien tommend und mit Butter beftrichen, wie wir bas Rladbrob jett affen, ift es in ber That ziemlich wohlschmedent und bem fauren fcmeren Roggenbrobe, welches ebenfalls febr im Gebrauch ift, jebergeit porgugieben. Weigenbrob finbet man felten und es gilt felbft in Stabten und an ben Tifchen ber reichen Gutebefiger fur einen Lederbiffen. Die Aufmertfamteit welche wir biefer hauslichen Berrichtung ichentten, beschwichtigte auf eine Beile unfere Ungebulb. Aber ber Aufenthalt in biefer Behaufung mar wirklich im hochften Grabe unbehaglich und wir benutten eine augenblidliche Winbfille. Die abgeneigten Bootsleute endlich fur bie Sabrt über ben Gee m gewinnen. Die auf ben Geen gebrauchlichen Boote find leichte, aus Richtenholy gezimmerte und mit hervorftehenben Baden verfebene Rahne, Die feinen Riel haben, nicht tief ins Baffer geben und baher leicht uber bie furge Gee bahin ichwimmen, ju welcher biefe Geen haufig aufgerührt merben. Gie haben feine Steuerruber; jeber Bootsmann handhabt zwei furge Ruber ober Chaufeln. Raturlicher Beife find biefe Boote nicht eben fur Gegel eingerichtet beren man fich auch nur felten bebient, ba bie von ben Gebirgen herabtommenben ploblichen Winbfloge leicht Gefahr bringen fonnten. Der Reifende liegt, ba es an Gibbanten fehlt, auf einem Lager von Birtenreis ober Richtenfnogpen im Sintertheil.

Mir fauerten baber in unfere mafferbichten Uebermurfe gehüllt mit tief über bie Dhren gezogenen Duben unter bas niebrige Schandbed und maren bereit, ber Buth ber Clemente Erob zu bieten. Die abgeharteten ganbesfohne icheinen bie Wechfel ihres Rlimas menia gu beachten; fie verschmaben bie Bermeichlichung, welche in bem Gebrauche von Manteln und Uebermurfen liegt, und ihre veften groben Saden und Beinfleiber und ihre wollenen Unterfleiber icheinen volltommen mafferbicht ju fein ober wie bas Plaib bes Sochlanbers. wenn fie burchnagt find, nur um fo marmer ju halten. Bas uns anlangte, fo freuten wir uns, bag wir Gelegenheit gefunden hatten, einen ber iconften norwegischen Geen unter Umftanben feben gu fonnen, Die gang geeignet maren, ben Ginbrud feiner wilben bufferen Buge ju vermehren. Die Bolfen hingen tief und verhullten jum Theil bie faft fentrechten beibe Ufer begrangenben Rlippen. Der buntle Mantel vermehrte bie Dufterheit bes unermefilich tiefen Baffere, baff in furgen Bogen gegen bie Relfen branbete und an Forefter, Rormegen. 3

unsere Windviering fclug, wenn die Bootsleute mit ihren Rudern arbeiteten.

Die Kahrt ging nur langfam von Statten. Wir brauchten faft amei Stunden, um eine norwegische Meile gurudgulegen, bie fieben englifche Meilen beträgt. Die Bolfen, Die fich jest allmalig in Die Sohe jogen, hingen, fteile Uferflippen euthullend an ben Abhangen ber Malbungen und umgaben bie hoben Givfel ber Relfen, bie une mittelbar vom Ranbe bes BBaffers aus zu bedeutender Bohe emporfliegen. Beibe Ufer waren jest fichtbar, benn ber Riffer-Band ift mar mehr als breifig englifche Meilen lang aber wie bie meiften anberen Geen verhaltnigmäßig fehr fchmal, ba feine Breite wie ich glaube, burchichnittlich nur zwei bis brei Deilen betragt. Um eine gand. wie bes öftlichen Ufers fahrend, erblidten wir ploplich eine feichte Bucht, bie einzige Unterbrechung, bie wir bis jest in ber veften Rlippenmauer bemerkt hatten. Die Felfen bilbeten, ringsum allmälig fich abbachenb, ein geräumiges Umphitheater, bas vom Ufer aus fich erhob und beffen Abbachungen mit uppig grunen Beiben und Rornfelbern bebedt maren. Dabe am Ufer fant eine Rirche mit einem Pfarrhaufe und hober binauf zur Linken zeigten fich bie Gebaube eines anfehnlichen Deierhofes, mahrent andere Sofe von geringerer Urt innerhalb bes Rreifes gerftreut lagen. Dieg mar bas Dorf Miffibal. Die Sonne mar hervorgetreten und boppelt fcon und freundlich erfcbien die ganbichaft inmitten einer Umgebung, beren im MIgemeinen fo ernfte und buftere Buge burch ben Gewitterfturm einen noch wilberen Charafter erhalten batten.

Unfte Bootskeute waren sunischn Meilen weit geschyren und wir hatten ungeschr bie Halftle ber gangen Länge bes Sees gurüdgetegt. Es war jeht später Nachmittng. Wir hatten leit unsterem sich später Nachmittng. Wir hatten leit unsterem ihm waren von bem Liegen im Boots nach und mide geworden. Es wurde baher beschlossen, in Missel zu übernachten und als der Bug unsteres Jahrzeugs in die lieden Bai einkentte und unstere Wicke über beschlossen, das reigende Amphischeater bahinschweisen, waren unstere Gedansten dam mit beschäftigt, welche Wohnung und Werringung uns hier beschieden sein nicht welche

Es gibt Zuflände und Grade der Gefülschaft, in welchen die Kudübung der Goffteundschaft nicht nur eine Pflicht sondern auch ein Genuß sit. In der Kindheit der Gesittung und in einem spärlich bevöllerten Lande, wo die einsachen Redurftisse der Sebens in lebetrifus voranden sind, werben Sebach und Vadpung – unentbehtiche Ersorbernisse auf der einen Seite — durch die Anfunst eine Fremden, die eine Unterdrechung in die Einsformigkeit des Dasseins dering und durch diese oder jem Reuigkeiten, die er vielleicht mitzusseilen dat, in rechtlichen Maße vergolten. Ich bin unter den arftreuten Pflagnerstütten einiger Ansseidungen der siedlichen Jaubeuget von Station zu Station gereiset und bade, an der Borballe haltend die immer offene Behaussung mit derselben Juversicht detreten wie in anderen Theilen der Welte ein am Wege liegendes Gossstaus. Die Siet liegt noch nicht sehr ein am Wege liegendes Gossstaus. Die Siet liegt noch nicht sehr von der hand zu Archien von Sechstand und Irland dahn des fondere Anspfeltung in jedem Hauft der eine freundliche Aufnahme sand und so lange verweiten konnte, als es seine Bequemischeit erfordertet. Mit der Zeit, als die Jahl der Kessenden zu ihrer Bequemischeit effentliche Benathe lässig und es entstanden zu ihrer Bequemischeit öffentliche Halbaufer.

In Norwegen find bagegen folche Gafthaufer felbit auf ben Sauptftraffen noch feltene Ericheinungen. Der Beruf eines Gaftgebers feht in geringem Unfeben. Das Bolf bat fich noch nicht allgemein baran gewöhnt, Gaftfreunbicaft gegen Frembe ju einer täuflichen Baare ju machen. Bir wurden biefes liebensmurbige Borurtheil fehr balb gewahr und maren auf unferen weiteren Banberungen barauf bedacht, bei unferen Unfpruchen auf Bewirthung von Seiten ber ganbleute uns nicht von bem Gebanten leiten gu laffen, bag wir im Stanbe und bereit maren, bafur ju begablen. Gin furges Gefprach über unferen Beg und unferen Reifeplan führte (mit einer einzigen mertwurdigen Ausnahme) immer au ber Ginlabung, in bas Saus ju treten, um uns einige Rube und einige Grfrifdungen ju gonnen. Bei unferem Abicbiebe machten wir ber auten Sausfrau ein Gefchent, bas wir eben fur fie paffend bielten, und begleiteten es mit Dantfagungen und Ausbruden, Die ihm mehr ben Charafter eines "quiddam honorarium" als ber Begablung einer Rechnung gaben. Diefes Gefchent murbe nicht immer ohne eine Darlegung von Biberftreben angenommen und es war zuweilen munberlich, einen gemiffen Rampf gwifchen bem ermahnten Gefühle auf ber einen und ber, wie ich glaube, nicht minder nationalen Bewinnfucht auf ber anberen Geite ju beobachten. Aber es mag noch lange Beit vergeben, ebe bas Sprichwort: "Point d'argent point de Suisse" auf bas brave Bolf biefes Salbalpenlandes angewenbet werben fann.

Im gegenwartigen Falle konnten wir und aber in feiner großen

Berlegenheit befinden, ba wir von ber Gaftfreunbichaft aller Boltsflaffen bereits genug gebort batten. Bir ichienen nur bie Bahl mifchen bem aufehnlichen Meierhofe am Abhange bes Berges und bem Pfarrhaufe ober "Praeftegaarb" unmittelbar am Ufer ju haben. Das Lettere hatte in vielen Begiehungen ben entichiebenen Borgug. In anberen ganbern ift bas Pfarrhaus haufig bie einzige Buffucht bes verlaffenen Banberers. Es ift in folden Rallen zuweilen gulaffig. bie Rechnung burch bas Unerbieten eines "Sonorarium" abgumachen, welches ohne Bebenten angenommen wird. Go wird bekanntlich in ben Klöftern bes füblichen Europas bas "qualche cosa per carità" bagu verwendet, bie Roften ber Gaftfreundschaft gu beden, welche bie Orbensregeln porfchreiben, ju beren Musubung aber bie Ginfunfte bes Rlofters nicht mehr gureichen. Aber felbft bort habe ich häufig jene reine und echte Gaftfreunbichaft gefunden, Die von ber Gabe fich nicht abhangig macht, und bie Ginfiebler in ben abgelegenen Klöftern ber Upenninen waren, wenn fie nach bem einfachen Mable fich um ben marmenben Raminheerb bes Speifegimmers verfammelten, eben fo begierig nach Reufafeiten aus ber Belt, von melder fie ausgeschloffen maren, wie bie Bewohner einer Pflangerbutte an ber Grange ber Gefittung.

Wir wußten bereits genug von der Stellung der norwegischen erstlickeit, um zu fühlen, daß die Gasffreundschaft, wecke wir beanspruchen wollten, als ein völlig freiwilliges Geschent zu betrachten sein würde, und in das Haus eines Kremden zu treten und Brod und Sodach zu bitten, ist unseren Gewohnseiten und Begriffen so wüberstreitend, daß ich mich, nachem unser Johrseug and Land zelegt hatte, nur sehr schwerz zu biesem Schritte entschließen donnte. Auch die lebeste wernahnung meines Geschieden, der wohltweisisch dei dem Boote zu biesben beschollen batte, und die Ueberzzeugung von der unadwendbaren Nochwendigkeit beises Schrittes bonnten mich zu einem soschen Sersiede bewogen.

Meine Bebenflichteine waren seboch ungegründet. Der würdige Pfarrer hatte und landen sehen und kam mir entgegen. Er
war ein Mann von mittlern Jahren und einnehmenbem Bessen.
Als er hörte, daß er einen Engländer vor sich hatte, bedauerte er,
nicht Englisch sprechen zu können, redete mich aber senzischen nuch unterbrach meine Entschuldzugungen wegen unsprerz Aubringlichkeit
durch die Bitte, in sein Haus zu treten. Er ging selber an das
User hinab, um persönlich seine Einladung aus auf meinem Butten
schrett maßendehnen. Bir wurben in ein sehr freundliches Wohn-

simmer geführt, beffen Renfter eine reizenbe Musficht auf ben Gee gemahrten und bem ein Dianoforte und mehre Blumenvafen ein febr behagliches und mobnliches Unfeben gaben. Wenige Mugenblice nach unferem Gintritt ericbien ein Speifebret mit einigen Erfrifdungen und nachbem wir mit bem Beiftanbe ber achtbaren Dienerin, bie uns aufwartete, unfere Meufierlichkeit in einen folden Buffand gebracht batten, bag mir mit Ehren ericbeinen fonnten, febrten wir in ben Salon gurud, mo mir ber Gattin und ber Tochter unferes murbigen Birthes vorgestellt wurden. Bir verlebten einen bochft angenehmen Ubend. Der "Praeften" fubrte uns nach einem Duntte, ber eine berrliche Musficht über ben breiten Bafferfpiegel gewährte, melder auf bem weftlichen Ufer bes Gees von einer flattlichen Gebirgsgruppe begrangt marb. Den Borbergrund bilbeten jene mit Beibeland und Rornfelbern bebedten Abhange, welche wir vom Boote aus gefehen hatten. Sierauf besuchten wir mit bem Pfarrer Die Rirche. Es mar bie erfte norwegische Rirche, bie wir betraten, und wir faunten über bie Dracht bes Mtars und bie reiche Stiderei bes Defigemanbes, bas an feiner Geite bing.

Bei unferer Rudfebr in bas " Praeftegaarb" fanben mir einen norwegischen Offizier, ber mit ber trigonometrischen Musmeffung biefes Landestheiles beauftragt mar. Bir erhielten einige ichatbare Binte und Undeutungen fur unfere weitere Reife. Unfer Birth intereffirte fich eifrig fur unfere Reifeplane und entwarf fur uns einen Begweifer, in welchem unfere verschiedenen Stationen und Rubeffatten bis jum Rufie bes Sarbanger-Gebirges angegeben maren. Gr erflarte, baf ber Uebergang uber bas Gebirge ju biefer Jahreszeit nicht gehindert fein murbe. Bir maren beshalb in einiger Beforgniff gemes fen, ba man es bem Reifenden Barrom wiberrathen hatte, im Monat Julius ben Uebergang ju verfuchen. Die Frauen fchenkten allen Dingen von englifder Arbeit, Die fich unter unferer Ausruftung befanden, Die freundlichfte Aufmerkfamkeit. Gie bewunderten Die Bolltommenheit und Borgualichfeit jebes Gegenstanbes englifder Manufactur. Das aubereitete mafferbichte Beuch, in welchem wir unfere Rarten und andere Dinge vermahrt hatten, mar etwas Reues, und ein Erintbecher und ein guftfiffen von abnlichem Stoffe maren biegmal wie immer febr angiebende Gegenftande. 3ch fprach mit bem Pfarrer lange über Rormegens firchliche Ginrichtungen und werbe bas Ergebniß biefes Gefpraches, burch fpatere eigene Beobachtung und Erfundigungen beftatigt und bereichert, in ber Folge mittheilen. Der Pfarrer mar ein Mann von umfaffenbem freifinnigen Geifte und

wir fprachen ohne 3wang von unferen politischen Berhaltniffen und von bem Stanbe ber Dinge in Europa überhaupt.

Co verftrich bie lange Dammerung, bis nach gehn Uhr Lichter ericbienen und bie Zafel jum Abenbeffen gebedt murbe. Gie mar reichlich befett und einlabend angeordnet. Obgleich bie Dienerin bei Zafel aufwartete, fo erhoben fich trobbem von Beit au Beit auch bie Frauen, um nach bem ganbesbrauche fleine Dienftleiftungen gu verrichten, was anfanglich, obgleich es nicht ohne Unmuth und Freundlichkeit gefchah, etwas fchmerglich fur uns war. Es liegt etwas Freundliches, ja felbft Unmuthiges in biefem Gebrauche, aber wir konnten und, obgleich bei folden Gelegenheiten alle geringeren Dbliegenheiten von ben aufwartenben Dienftleuten verrichtet merben. nie gang mit ihm ausfohnen. Der Pfarrer wich von ben gewohnlichen Gebrauchen feiner ganboleute ab, um mit einem Becher Rheinwein ben Fremben ein "bon vovage" augutrinken. Bon ber Safel uns erhebend erfüllten wir, fur ben erften Berfuch giemlich leiblich, bie in Norwegen nach jeber Mahlgeit übliche Gitte, welche barin beffeht, bag man mit bem herrn und ber Frau vom Saufe und mit ber gangen Gefellichaft einen Sanbebrud wechselt und überall bie Bort fpricht: "Zat for maben" - Dant fur bie Mablzeit.

2018 wir am anderen Morgen bie Treppe berabkamen, mar ber Boben bes Borfaals mit fleinen 3meigen ber Sproffenfichte beffreut. Raffee mar uns bereits mabrent bes Untleibens gebracht morben. Ein Bab in bem Gee an einem jenfeits ber Pfarre gelegenen bewalbeten Puntte febte uns in Bereitschaft, bem reichlichen Frubftud volle Gerechtigfeit wiberfahren ju laffen. Bir murben genothigt, unferen Befuch zu verlangern; aber es mare bieg gang gegen unfere Berechnungen gewesen und indem wir bem murbigen Pfarrer Berrn Jonneffen und feiner liebenswurdigen Familie unferen Dant ju ertennen gaben, fuhlten wir bas Schmergliche, bas in ber Fluchtigfeit folder angenehmen Berührungen liegt. Bir fonnten in biefem und manchem anderen Falle nur bie hoffnung aussprechen, bag uns irgend einmal Belegenheit werben mochte, norwegische Gaftfreundschaft mit englischer ju vergelten - ein Bunfch, ber in einigen Rallen, wie wir glauben, nicht unerfüllt bleiben burfte. 218 wir unfer Gewad fammelten, um Abichieb ju nehmen, fanben wir, bag Mles in ben begten Buftant gebracht worben mar; felbit bie Rabel war nicht unthatig gewesen und wir hatten unter ber Gorgfalt einer guten Mutter ober Schwefter bas Saus nicht beffer ausgestattet

verlaffen fonnen. In einer Aufmerksamkeit biefer Art lag mahre anspruchelofe Gute und Freundlichkeit.

Der Pfarrer begleitete uns ans Ufer, mo uns ein Boot und zwei fraftige Ruberer erwarteten. Unfere Rahrt auf bem Riffer-Band aufwarts fortfebenb, fanben mir, baff bas weftliche Ufer fortmabrenb fteil und obe blieb, mabrend bas andere burch bas haufige Ericheinen fleiner Dorfer und gruner Beiben, welche bie fanfteren 216bange ber Berge bebedten, eine angenehme Abwechselung erhielt. Dier mar jeber, wenn auch noch fo fleine Raum, mo eine Biege fußen fonnte, jebe fleine Rlache, Die jum Unbau von Rorn ober Rartoffeln binreichte, aufs Sorgfältigfte benutt. Diefe fleinen von Dichtem Balbe umgebenen, von Relfen und Didigen unterbrochenen Lichtungen gewährten einen bochft malerifchen Unblid. Es mar gu verwundern, wie felbft bei ber eifrigften Betriebfamteit Diefer menige auf biefe Beife benutte Boben bie offenbar gablreiche Bevolferung auch nur fparlich erhalten fonnte. Cbenfo wenig fonnte man begreifen, wie biefe einfamen, gwifchen fleilen Relfen und bem Gee eingeschloffenen Unfiebelungen juganglich maren; aber bie unter jeber Diefer angebauten Buchten liegenben fleinen Safenbamme und Boots haufer zeigten an, bag ber Gee bas mefentlichfte Berbindungsmittel amifchen ben Unfiedelungen felber und mit ber übrigen Welt barbot. Der Binter, mo ber Gee mit einer ununterbrochenen Gisbede bebedt ift, muß bier bie eigentliche Beit fur Berfehr und nachbarliche Berührungen fein.

Andem wir uns der Spise des Sees näherten, entjükten uns bie bieramischen Anschien, welche von jete allmälig durch die Despinungen der Berge gewährt wurden, die sich in langgedehnten Abhängen nach dem Rande des Möglers erstredten. In einer Stelle bildeten die zunächgetenen Berge ein Amphischerte von ziemlich einer Stunde im Durchmessen, den mehre Fischer die die die einer Stunde im Durchmessen, der weichen getundeten Fichermassen ziemt die wogenden Linien der weichen getundeten Fichermassen erhoben sich nachte Kellen, über welche in einiger Ensfernung eine Berggruppe von ungemein schöden Umriste mehrer gebe bei nicht sich bedeut war. Dinter biesen die Berggruppe von ungemein schöden Umriste mehrer zu der See endigte in einer Kette niedriger und sehn auch Scholen belaubten Birken, von welchen einige mit jungen dis aus den Boden delaubten Birken, andere mit einer Keinen Gruppe von Sprossenschaubten derach, des nur ein einzige wieder nieder einen Gestehen Umrand patten, des nur ein einzige wieder nieder einen schafen Umrand patten, des nur ein einziger weiter nieder einen schafen Umrand patten, des nur ein einziger ein einzige

Baum feine fpiralformige Gestalt über ben fleinen grunen Raum erhob, auf welchem er wurzelte.

Durch biefest laubenartige Laborinth unferen Deg nehmend, lanbeten wir endlich bei Braabal, wo wir unfre Bootsleute entliegen und vom Ufer bes Gees burch einige mit einzelnen Gruppen von Ellern und Birten bewachfene Lichtungen emporftiegen. Inbem wir gleichsam aus ber Bogelperfvective einen Blid gurudwarfen. gewährte bie Bai, bie jest mit ihren Infelden, ihrem grauen Borgebirge und ihrem wie aus Gilberfaben geflochtenen Remert von Ranalen wie auf einer Rarte unter uns ausgebreitet lag, einen unbefdreiblich iconen Unblid. Bor uns in bebeutenber Entfernung nach Norboften behnte fich jene buntle Gebirgofette ins Beite, Die bas Thal bes Daan begrangt, nach welchem wir jest unferen Beg genommen batten. Als wir nach einer ungefahr zweiftundigen Banberung burch einen überaus uppigen Balb von boch emporfteigenben Sproffenfichten abwarts gingen, war und bei ben Binbungen bes Beges bann und wann burch bie guden bes Balbes ein Blid auf einen fconen Bafferfpiegel unter uns und auf eine machtige Bebirgemaffe vergonnt, bie unmittelbar vom Ranbe bes Baffere bis ju einer Sobe von 4000 Ruff emporftieg.

Gine Benbung bes Beges entfaltete por unferen Bliden ein Bild ber großartigften Berftorung. Ein verheerendes Feuer mar an ben bicht bewachsenen Abhangen einer wilben Schlucht binangelaufen und tief in ben Balb eingebrungen. Die ausgeferbten verfohlten Stamme ber Richten, bie in verschiebenen Soben entzwei gebrochen waren, Die gefchwarzten vertaltten Felfen, bas Dach von gufammengeschrumpften 3meigen, bas an ber Granglinie, mo ber Brand in feinem vernichtenben Laufe inne gehalten hatte, melt und burr an ben halb verbrannten Baumen hing, gemahrten einen mahrhaft überrafchenden Unblid. Das Bild ber Berbeerung gab uns einen Begriff von bem Reuer felber. Bir fellten es uns por, wie es in feiner hochften Buth mit fiegreicher Gewalt von Baum ju Baum gelaufen mar, wie es fich in ben vermachfenen Bweigen verbreitet und in Alammengewinden an ben machtigen Stammen bis uber bie hochften Gipfel binaus emporgefchlangelt batte - begleitet von bichten Rauchfaulen und Funtenftromen, von bem Knarren und Braufen bes gerftorenben Glementes und bem Rrachen ber gufammenbrechenben Baume. Der Brand mar jebenfalls ein gufälliger gemefen, ba ber Boben ber Balbffatte ju uneben und felfig mar,

als bag wir hatten vermuthen konnen, er fei gelichtet worben, um

Bir fetten bei Ivitooe uber einen 3meig bes Rjorbe. Das Riord ift von bebeutenber gange und erftrect fich in gablreichen Breigen, Die vericbiebene Ramen haben, vom Auge ber Gebirge bis nach Porbarund und Brevig, wo es fich mit bem Deere vereinigt. Es enthalt treffliche Lachsforellen, von welchen wir einige, bie in einem Meere von Butter gebraten maren, vergehrten, mabrent mir auf Pferbe marteten. Bir batten befchloffen, ben nachften Zag gu einem Rafttage zu machen und wollten baber an biefem Abend noch eine Strede gurudlegen. Es ift in Rorwegen immer mit einigem Beitaufwand verbunden, Pferde ju erlangen, wenn man fie nicht im Boraus bestellt hat, ba fie gewohnlich erft von entlegenen Beibeplagen berbeigeschafft werben muffen. Der norwegische Charafter hat ein gewiffes Phlegma, bas bei folden Gelegenheiten burch unfere Ungebuld nur menig aus bem Gleife zu bringen mar. Unfere mieberholten Fragen, wenn bie verfprochenen Pferbe anlangen wurden, fanden immer biefelbe Untwort: "en tima", bie bem , toute à l'heure" ober bem "adesso, adesso" anderer ganber entspricht und eine unenbliche Bergogerung unferes Begehrens anzeigte, eine Bergogerung, bie fich von einer halben Stunde bis auf eine gange Stunde ja bis auf mei Stunden ausbehnte. Gebuld mar bier Die einzige Silfe. Bahrend wir marteten, fuhr ber Probft, in ber norwegischen Rirche ungefahr fo viel wie ein Archibiaconus, bei einem heftigen Sturme über bas Baffer, um in einem entfernten Theile feines Sprengels ein frantes Pfarrfind ju befuchen. Die Berufsthatigfeit ber norwegischen Pfarrer ift febr beichwerlich, ba bie Begirte von großer Musbehnung und von Baffer und boben Bergen burchichnitten find. Bir überbrachten dem Probfte einen Empfehlungsbrief und hatten, mahrend fein Pferd an ben Rarren gespannt murbe, eine turge Unterredung mit ibm.

Wir erhielten zwei Reiselarren, beren jeder zwei Personen aufnehmen sonite, ben Beisenden umb den "Shobgur' oder Burschen, welcher bad Pferd zurukschifter. Die Sigie ruchen auf Kedeen von Cschenhotz, so das Kutteln ganz erträglich für Unfer Weg ichter durch eine wellensormige Gegend, die viele Dörfer zöhlte; in einem biefer Dörfer wechselten wir die Pferde. Es waren lebendige kleine Thiere, und indem wir das beste voransaussen lieben, jagen wir einander in schnellem Galopp langs der Bergabbänge und die stellten Hoben hinad. Wir vergassen in der Aufregung, in weche bief neu Reifeart uns verfeite, bald ieben Gebanken an Gefahr, potertert iuslig über bie rauben Wege bahin, sprangen, bie lange Jügelleine in der hamb haltend, von bem niedrigen Karren heraf, um die steilen Ghen un Justen, oder anzubelten, wieder auf, um wir ben Gipfel erreiche batten, obne anzubelten, wieder auf, um mit einer Schnelligkeit bergab zu sahren, die verwegen gewesen voller, die beiten wir nicht geruße, daß wir unteren feunigen, aber sicher füßenden Pfreben blimblings vertrauen sonnten

Bir waern bis zu später Stunde unterwegs. Die Rube und bas Schweigen ber langen Dämmerung wurden auf biefem einste men Wege nur burd bas Eduten ber Gleichen, welche bir Posse pferbe am Späle trugen, und burch bas Geplauber ber munteren Vollburichen unterbrochen.

Es war Mitternacht, als wir unfer Quartier in Mibbo in Lohoben erreichten.

## Bierter Abschnitt.

Die Richte von Sillejoth Artemarten. Beueriche Aracht. Bauern, bie ihre Albe and bie Gebrigfinnereiten treiben. Gautand in girlech. Recroregische Goldeten von ber Landwehr. Das Land bis jum Fuse bes Aind-Gen. Reife auf bem Gen. Aliene Beuershift. Apkilung bes Cambel und bie Debesgiert. Wie burch bas Tagle best Aman nach Boll.

Man muß die Beschwerben einer achtfagigen Reise wie die der unserigen kennen gekernt haben, um das Bedogen sübsen zu feinen, abs ein einiger Kasstag gewährt, dem man zwischen die Gerflanberen und noch zu übersscheinen Mühen einstige. Die gemächsiche Tollette, ein Leitbermechtel, wie ihm unter spänischer Norrath geslättete, die verlängerte Madhigti, die rubige Stunde, die wir unseren Zagebüchern und dem Berechungen sie die Justumst winderen, das angenehme Gerich Gektien Aberer erquischere Nube – Alles genossen wir in vollem Maße. Ther wir versäumten auch die höhren Plickten der Zages mich. Das Zörschen wibbo siegt in einem ossen angebauten Thale am Ende eines kleinen Sees. Ungefähr eine halbe Stunde duom entsernt bestindt sich die Stücke vom Eillesot), nach welcher eine Alles von siehe den Birten süber. bie auf einem offnen und ebenen, jum Theil von niedrigem Geftrauch bebedten Rafenplat munbet. Die Rirche felber, ein freusformiges, mit einem Chor und einem Thurme verfebenes und gang aus Richtenholt gesimmertes Gebaube, fant in ber Mitte eines etwas fich erhebenben Begrabnifplates, von welchem fich ber Boben in ein tiefes bicht bewalbetes Thal hinabagg. Im Thalgrunde floß ein Gebirgebach, ber fich unmittelbar unterhalb mit einem breiteren Rluffe, bem Ballor . Elv, vereinigte, beffen malerifche holgerne Brude bie reigenbe ganbichaft vollenbete. Muf allen Geiten von malbbefleibeten Sohen umgeben, gewahrte bie gange ganbicaft ein Bild ber Frifde, ber Ruhe und ber Abgefdiebenheit. Dan fah fein Saus, feine Ginfriedigung, außer bem heiligen Gebaube fein Menschenwert, Bir fanden Die Rirche leiber verschloffen. Es war eine fogenannte "Unner-firter", in welcher ber Prebiger ber Mutterfirche nur aller brei Bochen Gottesbienft balt. Es wird fpater Gelegenheit geben, über biefe Ginrichtungen ju fprechen. Gingelne Theile unferer eignen Liturgie erfetten ben Gottesbienft, in welchem wir uns mit einer anderen, aber unferem eignen Glauben verwandten Form ju vereinigen gewunfcht hatten. Bir verrichteten unfere Unbacht auf einer Steinbant unter ber Banb bes Chors; ber reine Simmel mar unfre Dede und bie gange Umgebung ein geeigneter Tempel gur Undacht, wenn wir uns auch nicht in bem geweihten Bereiche befunden hatten. Aber wir fonnten nicht veraeffen, bag bieienigen, Die von Beit ju Beit unter biefem grauen Dache fnieten, Diejenigen, beren ichlichte Dentzeichen uns in beidriebenen Rreugen und in blubenben Blumen umgaben, fowie biejenigen, bie jest in weiter Kerne bas Dofer ihres Gebetes und ihres Dantes nach bemfelben Ritual, wie wir felber, barbrachten, fammtlich Glieber jener beiligen allgemeinen Rirche maren, von beren Ginheit und Gemeinfcaftlichfeit unfere Unbacht Runbe gab. 218 wir fpater Gelegenheit hatten, bem Gottesbienfte ber norwegifchen Rirche beiguwohnen, übergeugten wir und, bag er mit bem englifchen faft gang übereinftimmend war. Beibe find ber alten Liturgie ber abenblanbifden Rirche, bem erhabenften Menfchenwerte, entlehnt.

Die Nachbarschaft von Lohoben hat einige schoe Puntte. Bir verließen gegen Wend das "Giesthund", in dessen die Geschuscheit von des einer Geschungte, und vonderten die hinter dem Hause gelegene steile Waldbohde zu einer riesen Schucht hinan, durch welche unter einem leichten Stege toben und mit der binan, durch welche unter einem leichten Stege toben und mit der beturendem Rale ein Gießehd prussche Inter Wirtsbesteute thaten alles, was sie vermochten, um uns justichen zu stellen; aber die Bewirtnung wor ben anberen Gemiljen, weiche unstere turze Roff gewöhrte, ktinebwegs entsprechend. Singelatzen Forellen waren unste Sputzeicht; dierzu famen noch einige sehr keine, schiede Kartoften; aber stelled beise waren zu vieler Sahressei nicht eben häufig und Fielich teileten wir zwischen Arenbal und Bergen — auf einer Ertecke von ungefähr 6k norwegischen Melten, wogu wir ziemlich veri Wochen berückten von ungefähr 6k norwegischen Melten, wogu wir ziemlich veri Wochen handlich und Mangen nur breimal. Aber wir gefwöhrten uns almmässg an die übsich einfache soh, bie haupstände und Michael wir siemlich und Wilch und Roggenmehl umd solchen Bugaden bestand, wie sie ber spärliche Worrath unteren Keischsäde ver zufälliger Weise wir der Frende Freundes Angelrutzle sieferten — und ich könnte eben nicht so, en, das unspeke für ehren beite der genfahre beiten hätten bitte.

Da bie Bege nach bem Fuße bes Tind : Goe gut maren und wir auf paffenben Stationen Pferbe erlangen konnten, fo befchloffen wir, unfere Reife in Rarren fortgufeten, um unfere Beit und Rraft für ben ichwierigeren Theil unferes Unternehmens zu fparen. Es war ein berrlicher Morgen und wir waren wie gewöhnlich ichon geis tig in Thatigfeit. Rachbem wir einen vortrefflichen Raffee und ein Gericht von Rahm und Saferbrei ju uns genommen hatten, ging mein Gefahrte voran, um bie Rirche und bie ganbichaft aufgunehmen, bie uns am vorigen Tage fo fehr entgudt hatte. 3ch folgte ihm bald auf bem burch bie alte Allee fuhrenben Bege und raffelte bann ben fteilen Abhang unter bem Rirchhofhugel hinab und über bie Brude, wo mein Freund fich wieder mit mir vereinigte. Bon hier wendeten wir uns links und fuhren am Bache hinauf. Gpas ter berührte ber Beg einen fleinen Gee, auf beffen entgegengefettem Ufer eine tegelformige Felfenmaffe, beren Abhange jum Theil mit Schnee bebedt maren, boch uber bie benachbarten Felfen emporragte. Den oberften Theil biefes Gees versverrt ein abgesonberter Berg von eigenthumlicher Geftalt, beffen in icharf abgezeichnete aber ichon gruppirte Binnen gerklufteter Gipfel einer Gruppe fechsecfiger Rris ftalle abnlich fab. Die Bilbung mar primitiver Urt, wie fie in bem größten Theile Norwegens vorherrichend ift, und wir hatten in unmittelbarer Rabe große Maffen von Quary gefunden. Bir wech: felten bie Pferbe, verließen ben nach Amotebal führenben Beg und fuhren, uns rechts wenbend, ben rauhen fteilen Dag binan, ber über bas zwifchenliegenbe Bebirge nach Sjerbal führt. Jenfeits mar ber abwarts laufenbe Pfat, ber burch eine Ellernwalbung führte, lang und unbeschwerlich. Der obere Theil bes Thales, ein Umphitheater von grunem Rafen, hatte viel Mehnlichkeit mit ben höheren Thalern am Rufie einiger Alpenpaffe. Bir gelangten fogleich ju Biefen und Rornfelbern; es erfcbienen fattliche Bauerhaufer mit gablreichen Rebengebauben, bie fammtlich mit fleinen Sopfenpflanzungen und Dbffgarten, Rirfch : und Mepfelbaume enthaltenb, umgeben maren. Es mar jest auf ben Wegen gwifchen ben verschiebenen Dorfchen giemlich lebenbig; wir begegneten ganbleuten, Mannern und Frauen, und mit Mehlfaden belabenen Rarren. Bir maren in Zellemarfen und alles verrieth ben gebeiblichen Buffand biefes Diffrictes, ber au ben porguglichften Theilen Mormegens gebort. Die Landleute tragen furge Jaden von etwas militairifchem Schnitte, bie mit Gilberborte und Reiben fleiner glangenber Knopfe befett find; bunfle, rothbefette Beintleiber, wollene Strumpfe mit prachtig gewirften 3wideln, und rothe Musen. Die Saden ber Frauen find entweber pon prablenber Karbe ober prachtig ausgeputt; bie Rode buntel und am Saume mit rother ober gelber mollener Borte befett. Der Ropfput beffeht in einem buntfarbigen Tuche, beffen Bipfel auf ben Ruden berabhangen. Beibe Gefdlechter tragen große Borftednabeln und Schuhichnallen von Gilber. Die Rleibung ber Manner erinnerte mich an bie Tracht ber Tiroler.

Bir fuhren auf Die Seite best fcmalen Beges, um eine ber fleinen Gefellichaften, welchen wir beftanbig begegneten, vorübergieben ju laffen. Das Schaufpiel war fur uns im bochften Grabe angiebend. Buerft famen Milchmabchen mit ihren Milcheimern auf ben Schultern; ihnen folgte langfam und laffig eine Beerbe ichoner fleiner Rube, nach welchen fie fich fortwahrend umfaben und bie fie mit feltfamen aber nicht unmelobifden Zonen anriefen; bierauf erfchienen Schafe und Biegen und biefen folgten als Rachhut bie Manner mit ben Rarren, bie mit Deblfaden, mit Butter = und Rafefäffern und vor allem mit bem großen ichwargen eifernen Zopfe belaben maren, in welcher bie Dilch bei ben Berrichtungen ber Dilchwirthichaft gefocht wirb. Die fleine Rarabane mar auf bem Bege nach ben fernen Gebirgen, auf welchen bie Rube mahrend bes Commers geweibet werben. Muf biefen ausgebehnten Sochlanben haben alle Guter ihre "Gater" ober "Chalets" - funftlofe Sutten, in welchen Rafe und Butter bereitet und mabrend ber langen Sommermonate aufbewahrt werben, bis bas Beranruden ber rauheren Jahreszeit bie Dienffleute ermahnt, ihre Beerben bem Schute ber Beimat, ber Beibe und bem Rutter wieber auguführen, bie in

biefer Schredzit nur in ben geschisteren Abalem zu finden sind. Wir begegneten im Laufe bes Worgens wohl fünf bis sechs solchen Idigen, die aus berschiebenn Theilen von Aeltemarken samen, benn man bennutz zu biefen Ausstügen nach ben Bergreiben alligheitigh ersten Auge bes Julius. Manche hatten eine Erreck von sechs bis sieben norwegischen Meilen zurächzigen. Wir freuten ums über biefen nehm Bild in bas hirtenleben inner Solftes, wedelse kennen zu ternen wir bereits vielsache Gelegendeit gehabt hatten, umd als wir ben Gesam vernahmen, womit die Michamdhofen sier umber deschieden gereiben zusämmenrischen, sein ums die einlache Melobie bes Refrains "Koome Tebeie — Koome Tebeie" eine Stelle neben dem Auberien zu werden.

Mir festen über einen fleinen Gee, aus welchem ber Rluft fich in mehre Stromfchnellen ergoß. Das Thal verengte fich und unfer Deg führte eine Stunde lang burch eine milbe unebene Gegenb: bann wurde es wieber weiter und ber Beg nach Cauland, mo befonbere bie Rirche von Sierbal bervortrat, führte burch eine breite mit bem uppigften Getreibe bebedte Chene und mar überaus anmuthia. 216 mir bem Dorfe naber famen, begegneten uns mehre 26: theilungen von Colbaten, bie, wie wir meinten, fich auf bem Mariche befinden mußten, um bem Kontingente fich angufchließen, bas mit ber ichmebischen Armee bie banische Streitmacht im Rampfe gegen bie Deutschen unterftuben follte. Bir erfuhren jeboch fpater, baß fie gur bandmehr gehorten, bie um biefe Beit in ihren verschiebenen Begirten gu ihren Uebungen fich verfammelt. Sauland ift ein gu biefem Bwede auserwahlter Cammelplat. Die Offigiere behandelten une mit ber größten Artigfeit und ein Raufmann, ber an biefem Orte ein großes Baarenlager hatte und in beffen Saufe bie Offigiere einquartirt maren, erwies uns bie juvorfommenbfte Gaftfreundschaft. Bir benutten bie Gelegenheit, und mit 3wiebad und anberen fleinen Ledereien ju verfeben, ba fur eine Strede von 150 bis 200 englifchen Deilen feine Musficht porhanden mar, eine folde Ergangung unferer Borrathe ju wiederholen. Die Abendpas rabe ber gandwebrabtheilung murbe auf einem großen Relbe am Ufer bes Aluffes in geringer Entfernung vom Dorfe abgehalten; bie Mannichaft ichien aus fraftigen gewandten Leuten zu bestehen, bie ihre Baffen gut zu banbhaben verftanben; aber bie Gergeanten begleiteten ihre Unterweifungen mit fo lebhaften Worten und Geberben, wie fie mit ben fteifen Formen unferes eignen Dienftes nicht vereinbar fein murben. Gs murben verschiebene lebungen vorgenommen , bie aber teine wesentlichen Eigenthumlichkeiten hatten. Aber es gab barunter ein Bayonett - Grercitium, bas uns als febr nublich auffiel. Bei bem Commando "Soch ftogen" - "tief fto-Ben" - "boch pariren" - "tief pariren" und anderen Befehlen wird eine Ungahl von Bewegungen gemacht, Die fur biefe im Sandgemenge fo furchtbare Baffe ein vollstanbiges Angriffs : und Bertheibigungefoftem bilbet. Die Leute ichienen febr eifrig barauf einquaeben und ich horte, bag bas normegifche Seer auf feine Rertigfeit in biefem Gebrauche bes Banonetts febr ftol; ift; benn bie jest in Malmo ftebenben Truppen hatten, im Bertrauen auf ihre gewandte Sanbhabung biefer Baffe, ihre Offigiere gebeten, ihnen jede Geles genheit ju gemabren, mit ben Preugen in nabere Berührung ju tommen, und man follte wirflich glauben, bag auf biefe Beife geubte Truppen im bichten Rampfe allen anderen Golbaten. Die mit einem regelmäßigen und miffenicaftlichen Gebrauche bes Banonetts nicht vertraut find, entschieden überlegen fein mußten. Die Rotten. es maren beren brei, jebe ju achtzehn bis gwangig Gliebern, bilbeten fpater eine Reihe und machten einige vortreffliche Ungriffe uber bie Biefe, wobei fie ben Uebergang vom gewohnlichen Mariche gum Beidwindidritt mit lautem Surrah begleiteten.

Städzend die militairifche Liebung zu Ende ging, mocht ich eine kleine Banderung am Ufer des Kuiffed und pflüdte widte Erdbereren, die in allem Abeilein des Landes reichich wachfen, weit größer find als unfte Balterberern und einen höchft lieblichen Geschmach daben. Mein Farund angelte im Kulffe; aber die Forellen waren flein und famen nicht gut herauf. Der Nachmittag war fühl und hölter begann es zu regnen, was während unsterer Reife in biefen ande mit wenigen Wissahnen fahr die vorfam.

Die Arommetn, welche früß fünf ühr burch das Dorf ettönen, um die Soldaten jur Morgenparade jusammenzurufen, wedten uns alls unferem Schummer umd alls die Mannischaffen sich aufseltelten, waern wir bereils wieder auf der Wannischaffen sich aufselten hingan noch immer sicht ties an den Bergadbängen, die das Abal umgaden. Wir nachmen unster Wichtung kladbwaffs um die ber mehr bölgeme Brüden, in deren Erbauung die Norweger große Fertigleit haben und die iberaus materisch ausschaft. Der Weg führt nach Silt terda 1, dem Untertfale, wie hie flere has Dertrald bebeutet. Wir vorfolgten ihn nicht, aber mein Resigsgfährte besluche Silt verfolgten ihn nicht, aber mein Resigsgfährte besluche Silt verfolgten ihn nicht, aber mein Resigsgfährte besluche Silt verfolgten ihn nicht, aber mein Keifegfährte brückte Silt verfolgten ihn nicht, aber mein keifegfährte brückte Silt verfolgten ihn nicht, aber mein keifegfährte brückte schnichten.

Beschaffenheit wie Sjerbal. Der auffallenbfte Gegenstand ift bie Rirche von Sitterbal, Die von bedeutendem Alter und aus Richtenbols in jenem eigenthumlichen, malerifchen Style erbaut ift, welcher ben Rorwegern eigenthumlich und über welchen ju fprechen uns fpater Belegenheit werben wird. Die ganbftrage verlaffend, menbeten wir uns aufs neue in ben Balb. Er behnte fich ungefahr anberthalb norwegische Meilen in ber von uns gewählten Richtung aus und mar einer ber iconften, Die mir gefeben batten. Gin Theil biefes Balbes beftanb aus einer fanbigen Chene, auf melder fich ohne Unterhol; boch emporftrebende farte Richten erhoben, Die eine Sohe von fiebengig bis hundert Rug und einen folden Umfang batten, bag ich fie nur mit ausgebreiteten Armen umfpannen fonnte. In anderen Stellen mar ber Boben uneben und bie in ber nollen Rraft ihres Bachsthums prangenben Sproffenfichten ließen - grunen Pyramiben gleich - ihre befiederten Zweige bis auf ben Boben hangen. Sier und ba gab es frifche Lichtungen. Die robe Sutte, bas halbvollenbete Blodhaus, gefällte, nach allen Richtungen liegende Baume, von welchen einige nur erft ihrer Rinde entfleidet maren, und frifch und glangend ausfahen; halbverbrannte Stummel, fleine Felbftude mit Gerfte ober Safer von blaggrunem Unfeben, einige armliche Rillen von Kartoffeln, eine einfam berumftreifende, von einem Burichen getriebene Rub und eine von einem anderen Buriden geführte Biege maren Beiden und Mertmale pon ben Borgangen und Berrichtungen, moburch bie erften Unfiebler in ber Wilbniß ihre mobiverbiente Unabhangigfeit erringen. Ermagt man, welch ein ungebeurer Theil biefes ganbes noch mit Balb bebedt ift und bag bebeutenbe Streden biefes ganbes aus fulturfabis gem Boben befteben - bag ferner bie in Ueberflug vorhandene Bevolferung alljahrlich fich burch Musmanberungen zu helfen fucht, to muß man fich munbern, bag bier fo wenig gefchieht, neues gand für ben Anbau zu gewinnen.

Aber unfere Streifzüge durch Baldyegenden waren vor der hand zu Ende. Wir nahreten uns Bezirfen, wo die Fiche ber Birte weicht und Ollten dabt nachher Sobien erreichen, wo auch lettere felbst in ihrer zwergartigsten verkrüppelten Gestat endlich verschwinder. Der Tind-Soe enfrecht sich in gerader etwas westwarts abweichen nödicher eine mit einer Bange von ungestär vier norwegischen Weiten und einer durchschaftlichen Breite von einer halben Weile die jum Auße ber Göben bes Tind-Filch und Tessun Filch und bestum filchen Breite von einer halben Ortele die jum Auße der Göben des Tind-Filch und Tessun filchen filchen Gestater, eine noch erhadenere Kellen-

umgebung als der Riffer-Band. Es schien uns beschieden zu sein, die Binnenwösser nur dei Eturm und Umwetter zu beschoren, denn es regnete höftig, als wir den steinen Jassen am untersten Ende des Sees erreichten, wo wir uns einschissen. Ther wir sanden hier willige und freissige Auberten, und dossigied es empfinish alt mor, so hatten wir doch, unter der weiten Bedeckung eines Refervesegels verdorgen, nicht eben über großes Ungenmach zu flagen. Wir höten ums am linken der westlichen User des Sees, wo es mehre Lessen nung and, während sich auf dem anderen User eine salt ununtervochene Kette steller Klippen erhob. Diese Lessingen grüne Stellen im duntlen Walbe — geigten dieselbe gegslätige Bodenkenutzung und winzige Eustur, die wir an den Usern des Risser-Land

Die Frage, Die fich ims bort aufgebrangt hatte, wie es möglich fei, baf folde fleine Deiereien ihren Bewohnern ben nothigen Unterbalt gemabren fonnten, batte burch bie fleine nach bem Gebirge giebenbe Raravane, welcher wir am porigen Zage begegnet maren. einigermaßen ihre gofung gefunden. Es fteben bem normegifchen Bauer fo ausgebehnte Beiben ju Bebote, bag er eine Rinberheerbe halten fann, bie ju ber Große feines eigentlichen Bobnfibes in feinem Berhaltniß fteht. Rurg nach ber Mitte bes Commers werben Die Rube, wie ich bereits bemertt habe, nach ben Gebirgen getrieben, mo fie bis jum Anfang bes Binters bleiben. Das reichliche liebliche Rrauterfutter biefer hoben Regionen bringt bie Thiere in einen vortrefflichen Buftand und bewirft einen bebeutenben Ertrag ber Milderei, welche fur biefe Begirte bie mefentlichfte Quelle bes Boblftandes ift. Mittlerweile wird jeder unbedeutende Rafenplat in ber Rabe bes Bauerhofes fo furs als moglich abgefchoren und felbft von ber fleinften Lichtung am Caume ber Balber Beu eingesammelt. Un ben Ufern ber Geen und Rjords muß jebe fonnige Bucht, jebe Erbftufe ber Relfenriffe ihren Beitrag geben; man fahrt ferner aange Bootsladungen von ben garten Schöflingen ber jungen Erlen ein und verwahrt biefe Borrathe mit großer Corgfalt. Babrend bie Rube auf ben Gebirgen find, bat bas Grummet in ben am Sofe gelegenen Ginfriedigungen und auf ben Lichtungen bes Balbes hinreichende Beit jum Bachfen und hier nahrt fich bann Die Beerbe, bis ber Boben mit Schnee bebedt ift und ber forgfame Bandmann fich genothigt fieht, ju ben Futtervorrathen feine Buflucht ju nehmen, Die er fo emfig eingesammelt hat. Der Bortheil, melcher aus ber Moglichfeit, große Beerben gu erhalten, entfpringt, Borefter, Rormegen.

erftrect sich auch auf das Actrant. Die große Masse vom Dünger, welche der norwegische Bauer wöhrend der Büntermontes sammten kann, sichert die üppigste Roggen, Gerste und Aartosseiernte und Bergaddinge, die unter andern Beröälinissen kann einige halb verwungerte Ause genöhet, oder nur eine armeligie Ernte gegeben haden würden, versprachen, im üppigsten Grün prangend, einen reichigen Gertrag. Aus diese Bedie ist die Geommerveide auf den Gebörgen sir den norwegischen Bauer ieder Allesse von der größten Stäcklicht. Bas den Meineren Landwirth anlangt, so hängt desse Tritenz von die Ersten Weichen Beiechende ab, den der beschäfte Unstang seinen Weicheland ab, den der beschäfte Unssang eines Geschäften und unmittelbaren Grundbessies würde seinen Bedeindspren.

Diese Keinen Gitter hoben süns bis dezigig und vierzig Ader and. In den breiteren Ahlern und den fruchsbarren Bezirten gibt es jedoch noch immer Giter von bedeutendem Umsange, obgleich die Theilung des Sigentsjums unter alle Kinder der Familie schon seit understügen sielen Berauch und Gesseh il. Es diehter dem Zeste nicht undekannt sein, dass der Fausdassundbesse mit seinem Rechte ver Ersgedeut und all seinem deitärdenn Bubehör in Norwegen nie eingessighet war. Unter dem Odelstrachte, das bier seit den frühe fen Zeiten geherrscht bat, sie der unmitteldare Grundbessiger Gigenböseren Gustherricht bat, sie der unmitteldare Grundbessiger Eigenböseren Gustherrichtstät unterworfen. Er sit unaddingiger Eigenthümer, sit mit keinen Renten oder Rereptischungen besolkt und bei nerteil lässigen sümssigungen unterworfen. Er wirde eine überschlissige Bemühung sein, ausschaftlicher auf die Wisfrungen diese Soplens dinubeuten, weiches sich den demeinische das in dem arbeiten Zehelt binubeuten. weiches sich den demeinische das in dem arbeiten Zehelt Europas geherricht hat und in gewisser Gestalt und in gewissen Grade noch immer herrscht, so wesentlich unterscheidet. Sie zeigen sich in dem Charafter, in den Gewoschpieten und Gestehen — in dem hartnädigen aber ruhigen Unabhängigkeitsgesüble, in dem seibsstkändigen gen und männlichen Benehmen, wodurch diese urthümliche Bosts sich auszeichen.

Der andere Theil bes Dbeisbefigrechtes, welcher bie Theilung bes Erbes unter alle Rinder bes verftorbenen Gigenthumers gebietet. burfte jeboch einer flüchtigen Betrachtung werth fein. Der Gegen. ftand ift von Intereffe, ba man gerabe jest Theorien einer gleicheren Bertheilung bes Gigenthums eifrig erörtert und mit einem berartigen Berfuche in einem benachbarten Konigreiche umgeht, wo bie Liebe jur Beranberung ber beftebenben Berhaltniffe und Gefebe und bie öftere Biebertehr folder Beranberungen feither fichtbarer gewefen find als bie baraus entspringenben Bortheile. In Morwegen ift unter bem erwahnten Befebe bie Theilung bes Befites feit vielen Generationen herkommlich gewefen. Bas find Die Ergebniffe in Bezug auf bie Lage feines eigenen Bolfes - und wie weit laffen fich bieraus Schluffe gieben binfichtlich ber Unwenbbarteit folder Ginrichtungen auf bie Berhaltniffe anberer Bolfer? Es ift jebes Licht merthvoll, bas, von fo langiabriger Erfahrung ausgebend, bie Rrage beleuchten fann. Gin Reifenber ift allerbings nur ju fehr ber Berfuchung unterworfen, Die Dinge nur nach oberflächlicher Unschauung ju beurtheilen und man fann feinen jufalligen Bemerfungen nicht eben allauviel Bertrauen ichenten; wenn er aber bie fich ihm barbietenben Gelegenheiten gut benutt und feine unrichtigen Begriffe mit Silfe berienigen, Die ibm begrundete Belehrung bieten fonnen, au berichtigen fucht, bann burften feine Schluffe boch mohl nicht gang unguverläffig fein.

Ischem, der mit dem gegenwärtigen Bustande der Dinge in kande genau befannt ist, möchte sich juerst und zunächst die Bemerkung aufdrängen, das hier das System im Sanzen für den gestlischaftlichen Bustand des Bostes günftig gewirft habe. Ischenfalls hat es nicht jene unendliche Breeinzelung des Grundbesstiesse mit all ihren Bossen — in schiedere Kuttur, allgemeiner und bossinungstofer Wittelmäßigkeit und allgemeinem Pauperismus bestehend — hervorgebracht, womitt es zu broben schenen was. Die die Bezug auf politische Einrichtungen und Berhältnisse nicht dazu gedient haben dürste, das democrafische Princip zu weit zu entwickeln, ist nicht esenstland der vorssegenden kannen der sieden der die verstand der vorssegenden kannen. legenheit bar, über biefen Dunkt einige Bemerkungen einzuschalten. Aber in Bezug auf die Landwirthichaft auf bas Bohlfein und bie Bohlfahrt der Kamilien und auf die focialen Berhaltniffe ber verfchiedenen Gefellichaftstlaffen gegen einander, fcheint die Theilung bes Gigenthums, fo weit fie bis jest ftattgefunden bat - und fie bat noch feineswegs die Ausbehnung erreicht, Die man gefürchtet haben fonnte - eine befriedigende Birtung gehabt ju haben. Muf welche Beife bie naturlichen Folgen bes Grunbfabes einer gleichen Theilung aufgehalten morben find, mas bas ausgleichenbe Pringip gemefen ift. moburch einigermaßen bas Gleichgewicht in ber fortichreitenben Bewegung erhalten worben ift, habe ich nicht hinreichend erforfchen fonnen. Die Berfugung bes Dbelsrechtes, welche jebem Bermanbten bes Befigers bie Befugniß jugefteht, bas ganb, bag biefer verfauft ober veräußert hat, wieder einzulofen, mag bagu beigetragen haben, Kamilienerbauter aufammen au halten. Diefes "Dbelsbaarn-ret," wie man es nennt, bat offenbar ben 3med, bas Befitthum eines Dbeismannes feiner Benvandtichaft zu erhalten. Reuerbings ift bie Musübung biefes Biebertaufsrechts bis auf funf Jahre nach bem Bertaufe beschrantt worben und ber Raufer muß nicht nur ben Berth aller Berbefferungen, fonbern auch ben urfprunglichen Kaufpreis bezahlen.

Man hat auch erwähnt, daß die Bereinigung von Besseumen burch heirathen, die Zersplitterung, welcher sie unterworfen sind, in nicht geringem Grade wieder ausgleiche. Aber das wesentlichte Beschwährtungsmittet sür die übem Holgen des Sossens ih, wie ich glauben möcher, in dem undhönigien Ghandter des normanische Landmannes zu suchen. Wenn der vom Familienbesselbstym ihm zufallende Ahreit als eine abgesenderte Weierei nicht aubericht, im derholten, wich der sich, vielleicht durch das herrichende Geschült ") der richten, wiede er sich, vielleicht durch das herrichende Geschlich und das herrichende Geschlich ") der

binbert, fcwerlich ju einer geringern Stellung entschließen; er vertauft feinen Untheil an feine Miterben und verfucht fein Glud auf eigene Sand. Daber ber fortmabrenbe Musmanberungsftrom nach Rorbamerifa. Aber es fam mir bei, bag bie ungeheuren Gebirgsguge, welche biefes gand burchfchneiben und von allen feinen Theilen auganglich find, einen wefentlichen Ginfluß auf feine allgemeinen wie auf feine landwirthichaftlichen Berbaltniffe haben mußten. Es foll bamit nicht gefagt fein, bag fie wie bie muften ganbereien anderer Gegenden fur eine überfluffige Bevolferung Raum ju Unffebelungen bieten, benn fie find brei Biertheile bes Jahres mit Schnee und Gis bebedt - aber biefe ungeheuren und icheinbar unerichöpflichen Beibegebirge find bie Ergangungen ber eingeschloffenen und cultivirten Buter in ben Thalern, fo bag bie geringfte biefer Befitungen ober felbft ein von einem größern Gute abgetrennter Theil von gehn ober gwolf Udern, Die an fich ber Ramilie nicht Die Mittel ju einem maffigen Mustommen bieten murden, mit biefem Bubehor allerdings ju biefem 3mede ausreichen.

es i dem jedoch wie ihm wolle, es sind ossender wie beiem Lande sp. jagen anlicende Leistie in Afdisseli, voelch der Assist, der Besid in immer kleinere Bruchstüde zu zerspittern — wie sie in dem Haustermolieke ber norweglischen Positik in Bezug auf Gebeiebserdattimise zu liegen scheint — nachalssig entgegenwirten.

Aber obgleich die Wirtungen bister sigenthümlichen Besitherer thilm in bistem besonderen Falle steine nachtseiligen gewesse jach, die stagt der auch sind, die fostge deraus noch nicht, daß die Amahom beise Brauchs in andern Seindern, wo andere Verdälltniss berrichen, einem gleichen Erfolg daben würde. Wan hat gelagt: "Schaut hin, welche Wirtungen dies Ergigenthumberrsteilung, seit den stügsten Zeiten belichend, auf die menschliche Geschlichung, seit den stügsten Zeiten belichend, auf die menschliche Geschlichung, seit den stügsten Abeliede der gestieter en Welt geäußert hat." — "Hier sich nan, was Frankreich und Amerika in taussend Sachen sein werden." Um sei sis allerdings

beden. Der Wosssach übers Sedensunterhaltes fil jedoch verhältnismössig ab dach, und der mindeste Betrag der Lebensbequemüthstitet einer solchen Arbeitetramitie nach dem Begerisse und Gewohnheiten des Sandes so debentand, das die Unserspiratheiten als Dienstette worten müssen, die eine Hausserpachtung offen wied, eine heinische Sichennum."

Ich habe während meiner Reife in Norwegen nnr einen einzigen Bettler gefunden. Arme werben ben Meierhöfen zugetheilt und auf biefe Weise erhale ten; sie mulfien bier fur ihren Unterhalt Brennholz fpatten und andere leichte Arbeit vereichten.

einzuraumen, bag einige von ben Urfachen, welche bagu bienen eine ju grofie Bertheilung bes Gigenthums unter biefem Spfteme ju bemmen, von allgemeiner Unwendbarteit find. Much find in Begug auf Amerika eigenthumliche Berbaltniffe pormaltend; es ift ein neues Band, bem ein unermefilicher Raum gur Befriedigung berienigen feiner Burger au Gebote fieht, Die aus irgend melder Urfache ihre urfprunglichen Bohnplate verlaffen. In Bezug auf ein bicht bevollertes, hochgefittetes europaifches gand ift bie Sache iebenfalls eine gang andere. Der Buffand ber Dinge, ben man in Rormegen findet, wirft nur befihalb fo harmonifch, hat nur befihalb fo wenig Rachtheile gehabt, weil er bas Ergebniß taufenbjahrigen Beffebens gemefen ift. Es ift lange Beit, mahrend bas gand nur bunn bevolfert mar, entweber in einem getheilten Erbgute ober in neuen Unternehmungen hinreichenber und überfluffiger Raum vorhanden gemefen. Es brauchten feine bevorrechteten Rlaffen ihrer Rechte beraubt ober unter bem Ginfluffe bes Gefebes allmälig auf Die gemeinschaftliche Stufe jurudgeführt ju werben. Der Rationalcharafter und örtliche Umftanbe haben gur Erhaltung eines ficheren Gleichgewichts wefentlich beigetragen, und ba bie ganbereien nicht in groffen Daffen aufammengehalten werben, fo gibt es wenig Theile, bie fo entwerthet maren, baß fie nicht nach ben Begriffen und Gewohnheiten bes ganbes eine Ramilie gemachlich ju erhalten vermochten. Das Berreiffen ber beftebenben Ginrichtung einer anbers organifirten Gefellichaft, um eine Ausgleichung bes Gigenthums berbeiguführen, fonnte ichwerlich von ahnlichen Ergebniffen begleitet fein. Weber ber Bauer von Muvergne, ber fich barbend mit bem Befibe feiner Bectaire Beinland bruftet, noch ber Suttenbewohner von Connaught, ber aus einigen Ruthen ganb forglos und laffig einen elenben Unterhalt gieht, fann ben unabhangigen Freifaffen Norwegens gleich gemacht werben und es burfte ju einer Musfuhrung von agrarifchen Theorieen nach bem Beifpiele Norwegens, wenn man alle Umffanbe gehörig in Betracht giebt, wenig Ermuthigung vorhanden fein.

Ich überschreite vielleigt bie Besugnis eines Reisenben, wenn ich fünger bei den Betrachungen verweile, zu welchen die in den Buden ber user bes Tind-Soe gerstreut liegenden steinen Bauernbife Arenalassiung gaben — biese Lichtpunste in der rauben Landbaft diese Sees, welchen der Bild mit Vergnügen sich zuwendete und die Unsch den Gebanfen an die vergleichsweise glüdliche Lage ihrer begünstigten Bewohner — breised glüdlich, wenn sie ihr Glüdreftenen — ein downeltes Interesse auch von die Verland werden.

Aber ber himmel erhellt fich; wir landen, nachdem wir ungefabr bie Balfte unferer Sahrt gurudgelegt haben am fiefeligen Ufer einer hervorfpringenben ganbipite und freuen und, endlich unfere von ber Ralte und ber beengten Lage im Boote faft fleif geworbenen Glieber wieber ftreden und ausbehnen zu fonnen. Unfre Borrathe bieten ein Stud "Rlabbrob," einen trodnen Rafe, ber etwas von bem Gefchmad bes Parmefantafes hat, und eine Rlafche Bonbner Startbier aus bem Reller bes herrn holft in Sauland, bie bagu bient, bas raube "Rlabbrob" fcmadhaft ju machen und hinunter ju fpulen. Die Bootsleute feben ihre Buttermilchflaschen bei Geite und machen bie erfte Befanntichaft mit jenem Getrant. Gie erflaren es fur vortrefflich und thun und Befcheib in bem Trintfpruche: "Gamle Dorge!" Bir fliegen hierauf wieber ins Boot. Unfer gewöhnliches Schidfal verfolgt und noch immer; ber Regen gießt in Stromen berab. Das Schauspiel wird immer wilber und bufterer. Die Bohen fchlie-Ben fich, mo ber Gee fich feinem Enbe nabert, und burch Rebel und Bolfen ichimmern flumpige mit breiten Schneeftreifen bebectte Bebirasmaffen. Enblich erreichen wir eine tiefe Ginfahrt am weftlichen Ufer und einige fraftige Ruberichlage bringen uns an einen roben Steindamm. Die Bootsleute legen ihre Ruber nieber: ihre Arbeit ift gethan. Gine Rahrt von mehr als brei norwegischen Meilen bei foldbem Better auf einem fturmifchen Baffer und gegen haufige Strömungen ift eine fchwere Probe fur fie gewesen; fie muffen ben langen Beg wieber gurudfahren und werben ihren fleinen Nachen bei Tinbofet, bem Safen am Rufe bes Gees, mube und fpat ans ganb legen.

## Runfter Abidnitt.

Das That bes Maan. Goufta-Fielb. Norwegifche Stubenten. Borbereitun, gen jum Uebergang über bas harbanger-Gebirge. Rjutan-Fos.

Non Dal aus wollten wir ben "Rjukan-Foß" besuchen; es war ber Musgangspunkt unferer Borbereitungen gum Uebergang über bas Sarbanger-Rielb und wir hatten bie Abficht, ben nachften Zag bier gu verweilen; es mar ber Puntt, von welchem wir ausgeben wollten, um unfere Banberung burch eine wenig befuchte Gegend ju beginnen und wir hatten junachft ju berathichagen, wie unfere weitere Reife einzurichten fein murbe. Bahrend wir nag und mube burch bas Thal bes Maan gewandert waren, ohne bag bie Regenfluth unfere Begeifterung fur bie wilbe malerifche Schonheit biefes Thales hatte bampfen tonnen, hatten fich uns Betrachtungen über bas, mas uns erwartete, aufgebrangt - Betrachtungen, wie fie ben Reifenben häufig beschäftigen, wenn er feinen Beg burch unbefannte Gegenben fucht. Bir wurden nicht getaufcht; benn wir fanden in bem anfpruchlofen "Giefibuus" nicht blof Coub. Rube und behagliche Barme, fonbern auch bie forgfamfte Aufmertfamteit fur unfere geringften Buniche und Beburfniffe, fo wie unerwartet gute Gefell-

fchaft in ben Personen einiger Stubenten aus Chriftiania, Die ihre Rerien, wie es auf bem Rontinent bei ihres Gleichen hertommlich ift, ju einer Rufmanberung benutten. Nachbem mir unfere burchweichten Rleiber abgelegt und unfere nachften Beburfniffe befriedigt hatten, murbe einer Diefer Stubenten ju unferer Berathung gego-Unfere Reifekarten wurden verglichen, Die Schwierigkeiten bes Unternehmens erörtert und unfere Reiferichtungen nach ben beften Mufichluffen, Die wir erhalten fonnten, vorgezeichnet, obgleich lettere febr meifelhaft und unvolltommen maren. Es mar unfer urfprunglicher Plan gewefen, aus bem Thale bes Maan uns nach bem Dios-Band ju wenden und beffen Ufer bis jum hochften Duntte, mo er fich bem Auße bes Gebirges nabert, ju verfolgen. Bon bier gebachten wir bann mit Silfe eines fundigen gandmannes unferen Beg über bas Barbanger-Rield nach Rinfervig ober Ullensvang, zwei jenfeits gelegnen Dorfern ju nehmen, worauf bie Fortfetung ber Reife in ber Richtung nach Bergen feinen mefentlichen Schwierigkeiten mehr unterworfen ju fein fcbien. Dieg war allem Unfchein nach ber gerabefte Beg und fo weit wir bamals aus bem Laufe ber Rluffe auf unferer Rarte urtheilen konnten, icbien er auch gangbar au fein. Wir fonnten feinen anberen Bericht von bem Uebergange über biefes Bebirge auffinden als ben von Elliott \*), ber im Juli 1830 mit gwei Gefahrten von Teffunbal uber bas Barbanger-Gebirge nach Rinfervig gegangen mar. Sie brauchten vier Tage gu ihrem Unternehmen, verloren im Schnee ihren Beg und maren beinahe umgekommen. Der bochfte Punkt ihres Beges erhob fich ungefahr 4000 Rug uber ben Meeresspiegel. Diefer Bericht mar etwas entmuthigend; aber berfelbe Beg mar por uns von unferem freundlichen Birthe bem Pfarrer von Riffibal jurud gelegt worben und wir waren auf folde Burgichaft bin entichloffen, trot aller brobenben Schwierigfeiten ibn einzuschlagen, wenn er uns auch bie Rotimenbiafeit auferlegte, vom Riutan-Roff aus nach Befffiorbalen gum Enbe bes Tind-Coes gurudgutebren und von bort aus nach Teffunbal gu reifen, woburch wir einen Umweg von ungefahr neun norwegischen Meilen machten, ohne bem Ruge bes Gebirges naber ju fommen, als wir ihm auf unferer jebigen Station maren. Wir maren baber febr erfreut als aus unferen gegemvärtigen Erfundigungen fich ergab, bag unfer urfprunglicher Plan, ben wir in meines Freundes Befellichaftegimmer in - entworfen hatten, wirklich ausführbar fei:

<sup>&</sup>quot;) "Letters from the North of Europe." London 1832.

daß wir nicht nöthig haben würden gurudgugehen, sondern die Ufer des Milde-Nand, dem Kindan-Toß unterwegs berührend, mit diene gurudschieden Zagerrie erreichen und bort in bem Sauler eines Nauers, an welchen und unfer Wirth besonders empfehlen wollte, all den Beistand erhalten sonnten, der zur Ausführung unseres Unternehmens nöbtis wer.

Nachbem biefe Ungelegenheit abgethan mar, fonnten mir uns behaglich bem ruhigen Genuffe überlaffen, welchen ein Rafttag in biefem romantifchen Thale uns verfprach. Mein Freund mar ichon ju fruber Stunde mit feiner Angelruthe am Ufer bes Fluffes, ber wirbelnd bie ungefahr zwei bis brei Uder umfaffende grune Bobenflache umfloß, auf welcher bie Rirche und bas "Giefthuus" ftanben. Bahrend ich mich antleibete, beobachtete ich von bem Fenfter meines Bimmers aus die Abwechfelungen von Licht und Schatten, Die über Die breite Seite bes Goufta-Fjeld babin jogen. Er mar noch immer von Bolfen umgeben, als ich aber auf die fleine Mue binab ging, fonnte ich ben Gipfel feben, ber von biefem Puntte aus bas Unfehn eines abgeftubten Regels batte. Er mar von einer Abbachung fteiler Rlippen umgeben, beren Aurchen mit Schnee angefüllt maren, mahrend bie awifchen ben weißen Streifen icheinbar in regelmäßigen Bwifchenraumen hervorragenben nadten Relfenruden eine gewundene Rrone bilbeten, wie fie bem riefenhaften Monarchen, ber über ein ungeheures Gebiet bes umliegenben ganbes boch emporragte, mit Recht gutam. Norwegens Gebirge find nicht in Bergleich ju bringen mit jenen ausgebehnten Gebirgstetten von icharf begranaten Umriffen und von hoben Gipfeln überragt, welche aus ber Rerne gefeben anderen Alpenlandichaften fo großartige und erhabene Buge verleihen. Goufta-Rield, obgleich bis au einer Sobe von 5540 Rug anfteigenb, ift vielleicht ber vereinzeltfte Berg ber norwegischen Gebirge. Bom Sufe ber Rlippen, Die feinen Gipfel fronen, fleigen feine Abhange in fteilen Schwingungen bis ju ber Thalebene bes Maan berab und fein unterer Theil ift mit Balb befleibet. Muge umfaßte bie ichonen Berhaltniffe biefes Riefen mit einem eingigen Blide.

Bon biefem großartigen Schaufpiele wurde ich jum Fühlflicht abgrufen. Die Studenten waren unsere Wälle und wie konnten ibnen außer Milch und Nahm, dem hauptgericht einer nowegischen Mablieft, Foreilen aus dem Ausse, frische Eier, englische Geboralet und eine Schäffle vollt wider Erderen vorsehen, die hier jete eben jur Reife gelangt waren. Wir waren als Milgenossen der Mitter

fchaft mit Stod und Stab manbernber Pilger, Die beften Rameraten und es berrichte unter uns als Universitätsangehörigen ein gemiffer Genoffenschaftsgeift. Die gegenwartigen Beifpiele und andere, bie ich in ber Folge fennen ju lernen bas Glud hatte, belehrten mich, bag Orford feinen Grund bat, eine feiner jungften Schweftern gu verachten. Die Universität Christiania wurde im Jahre 1811 bon Friedrich VI. Konig von Danemart und Norwegen gegrundet. Die Ginrichtung ift von berfelben Urt wie auf anderen Universitäten bes Reftlandes; es merben von Professoren Borlefungen gehalten und bie Studirenben bewähren in mehren Prufungen ihre Fortfcritte in verschiebenen Abftufungen. Reulinge bringen Beugniffe bon bem Rector bes Gomnafiums mit, auf welchem fie erzogen worben find und werben außerbem einer ziemlich ftrengen Prufung, ber examinatio artium unterworfen. Rach einiger Beit treten fie als Theologen, Juriften ober Mebiciner ju ber Facultat bes Berufs, ben fie ermablt haben. Die Professoren find fehr tuchtige Manner und nehmen einen ausgezeichneten Rang in ber Gefellichaft ein. Es find ber Univerfitat fehr bedeutenbe Ginfunfte angewiesen und bas Storthing gewährt ihr außerbem fehr großmutbige Unterftusung. Dbaleich bie Stubenten in Privathaufern wohnen und außerhalb ber Borfale von ben atabemifchen Behorben wenig ober gar nicht beauffichtigt werben, fo ift ihr Betragen bennoch untabelhaft. Sie haben nichts von bem renommirenben Befen ber beutschen Burichen, fuchen feinen Borqua in trunfenem garm und murben fich bei ber Erbauung von Barricaben jebenfalls nicht zu Unführern aufwerfen. Ich alaube, baf fie burchichnittlich binfictlich ihrer Renntniffe bebeutend weiter tommen als bie Dehraahl bei une, aber mas tiefe flafifiche Bilbung und mathematifchen Scharffinn anlangt, fo glaube ich ben Schulern ber englischen Universitäten ben Borrang gufprechen ju burfen. Der junge Mann, ber am borigen Abend an unferen Berathungen Theil genommen hatte, mar febr verftanbig und mifebegierig; er hatte fich ber Rirche bestimmt, in welchem Berufe er nachbem er feine Canbibatenprufung bestanden, um irgend eine erlebigte Pfarrftelle fich bemerben fonnte. Es gilt in biefer Begiebung bie Reihenfolge nach bem Alter als gewöhnliche Regel, aber ein que tes Beugnif fann bie Probezeit abfurgen. Der Canbibat wird mittlermeile als Schulmeifter, als Ergieber und gumeilen auch als Bebilfe ber Pfarrer großerer Rirchfviele verwendet. Die Roften eines afabemifchen Gurfus find nicht bebeutenb; ba nur geringe ober gar feine Gebuhren ju begahlen find und ber bescheidene Stubent in

Chriftiania fur zehn bis zwölf Thaler monatlich Koft und Wohnung erhalten kann.

Es ist in Nonvegen bei gebildeten Leuten gebräuchlich, wenigenes eine neuere Sprach, entweder Französsisch, Englisch dere Deutsch zu lernen. Unser junger Freund hatte in den Mußestlunden, welche seine Studien ihm übrig ließen, etwas Englisch gelernt. Er war freumblich gemug unser Berzeichnis von Bortern und Redensatern seiner Muttersprache wesentlich zu bereichern und ertheilte uns einigen Unterricht in der vollsthümlichen Aussprache, der uns gut zu staten nam. Ein Zeich des Morgans wurde ferner auch zur Ausderbeitung des Empfehlungsbriefets verwendet, den unser wert auch auf Ausderbeitung den Freund am Mids-Band schrieb und dem uns der Eutvehrt überseitet. Der Brief war eine Merkvulrögieft in seiner Art und ich will ihn daher in der Uebersetung zur Ergögung des Lesers hier ein schalten:

"Guter Gunnuf,"

Dal, ben 28. Juli 1848. Die Torgenson" "Dem murbigen Gunnuf Svenfen in Baagen."

Der gute Staf hatte, wie sich aus diesem Briefe ergibt, einen jeimtlich schaffen Geschäftsbild und ein reges Geschült für Dasjenige, was nötigi war, um den Nationaldparafter in den Lugen Fremder aufrecht zu erhalten; aber wir müssen blitiger Weise bingufigen, das seine Woraussbefungen vollständig ersüllt wurden umd das fünstigen Keisen fich mit vollem Vertrauen auf die guten Dienste und die Kobische inde biefer, sondern auf die guten Dienste und die glauben, auch aller anderen Leute biefer Richte vollen vollen wohn sie jund der anderen Leute biefer Richte vollen von in immer auf ihren Streissign durch biefes romantische Land ihre Schrifte wenden mögen.

<sup>\*)</sup> Bir unterließen es, ben Goufta-Fjeld gu befteigen. Dein Reifegefahrte unternahm bie Erfteigung mit feinen amei Begleitern auf feiner ameiten Reife im Jahre 1849. Gie gingen in ber Richtung nach Dal auf einem anberen Wege über bas Gebirge, als wir im Jahre porber, und nachbem fie Sauland verlaffen hatten, gingen fie nicht burch ben Balb nach bem Ruffe bes Tinbe Coe, fonbern menbeten fich fogleich norblich nach bem fleinen Gebirat: Cee, "Jubal-Band," an beffen Ufer fie in einer bolgernen Gutte übernachteten. Um nach. ften Morgen fisten fie ihre Banberung thalaufwarts fort und tamen bann an einen anderen Gee. hierauf erftiegen fie ben Abhang bes Berges bis gur Dochebene, eine ungeheure bobe von 2000 Ruf; bier am guße bes Goufta: Regets gab es einen wilben Gee, an beffen Ufer eine unbenunte Gaeterbutte lag, mo fie ihre Tornifter gurudtiegen. Die Erfteigung fortfebenb, erreichten fie balb, bin erften Schnee, ber große Riachen bebedte und über welchen fie ihren Beg nach einem balbaefrornen Gee nabmen, ber von boben Abbangen umgeben, eis nen überaus wilben Anblid gemabrte. Die Erfteigung bes Regels mar befcmerlich und ermubenb; fur eine Strede von ungefahr taufenb Fuß mußten fie langfam burd eine tiefe mit Schnee angefüllte Schlucht binantlimmen auf beren Gipfel fich ein Gurtel von nachten rauben Rlippen erbob, und nachbem fie biefe erklommen hatten, erreichten fie enblich ben Gipfel - einen langen mit neuen unbeflecten Schnee bebedten Ruden, beffen Rante fo fcmal mar, "baß man mit ausgesperrten Beinen barauf fiben und jebes Bein über einer Ziefe von mehr als 5000 gus ichmeben laffen tonnte." Die Reifenben maren mabrend ber Erfteigung fortmabrend in einen bichten Rebel gebullt gemefen und auf bem Gipfel mar es empfindlich tatt. Gie fühlten fich jeboch fo ericopft, bag fie eine Beile verweilen mußten, um fich wieber ju erbolen. Beim Berabfteigen maren bie Sprunge von Rlippe ju Rlippe bes ermannten Relfengurtels befchwerlich und ermubenb; aber ben fcneebebedten Mb: bang glitten fie in menigen Minuten binab, mabrent fie gu beffen Erfteigung eine gange Stunde gebraucht hatten. Ihren Beg burch ben ftattlichen Balb nehmend, ber ben guß bes Berges befleibet, erreichten fie enblich bas Thal bes Dagn.

merben, maren Beit und Sturm bie einzigen Gemalten gemefen, melden bie ftattlichen Burger biefes Balbes fich hatten beugen muffen und er zeigte bie großartigen rubrenben Buge, bie bem Urmalb Die ftattlichen Geftalten einzelner Baume, eigenthumlich find. welche ben Sturmen von mehr als hunbert Bintern wiberftanben hatten; bie malerifche Ericheinung anderer, bie entwurzelt quer auf ben geraben Stammen eines jungeren Gefdlechtes lagen, beren pereinigte Rraft unter bem ungeheuren Gewichte au gittern ichien - ein Bilb ber Jugend, Die bas Alter frust - und endlich bas Rubrenbfte von allen, jene eisgrauen fchimmlichen Riefen bes Balbes, Die in allen Graben bes Berfalls auf bem Boben lagen. Bir batten bier Gelegenheit unfere Schatung hinfictlich ber Sobe, welche Die Richte an gunftig gelegenen Stellen erreicht, ju berichtigen; wir hatten uns nicht verrechnet; es foftete fechzig Schritte um Die gange einiger Diefer bingeftredten Gaulen ju meffen. Muf einen ber Stamme, ber noch immer feine gerundete Formen befag, fetten wir ben Rug, Die ausgeborrte Safer vermochte bem ichwachen Drude nicht mehr gu miberfteben und unfer guß brang bis tief in bas Innere einer Daffe, Die als Bauholg zu einem fattlichen Schiffe benutt, ftolg ben Bogen bes beftigften Sturmes getrobt baben murbe. Go muß alles, bas erhaben, alles, bas fart, alles, bas machtig ift, enblich in Staub gerfallen! \*)

<sup>&</sup>quot;) Die impofanten Puntte biefer Gegenb maren por ungefahr funf unb amangia Jahren felbft ben Bewohnern ber benachbarten Banbestheile fo menia befannt, bag ber Berfaffer von "Derwent Conway's Narrative", ber von bem Dafein eines arofartigen Bafferfalles in ben Gebirgen oberhalb bes Diose Band gebort batte nach langen vergeblichen Guchen, feine Rachforichungen enblich aufgab. In bem "Dagbog" in Dal, bas in Rorwegen gemiffermagen eine amtliche Urtunbe ift, finbet man im Jahre 1824 bie erften englifchen Ramen. 3m Jahre 1827 ericheinen bie Ramen bes Borbe Bothian, Clanwilliam und bes b. Rerr. Das nachfte Jahr bringt abermals brei Reifenbe; bann folgt im Jahre 1829 ber Marquis von haftings und im Jahre 1830 find acht enge lifche Ramen eingeschrieben, unter welchen fich auch Gliott befinbet, ber feine Reife befchrieben bat. Bahrend ber folgenben funfgebn Jahre fcheint taum ein einziger Reifenber in tiefe Gegenb getommen ju fein. Im Muguft 1845 mar DR. BB. Mano bier, ber turglich einen Banb fconer mabrent feiner Reife aufgenommener Stigen berausgegeben bat. Geit biefer Beit ichienen mir, außer gwei Damen Ramens Bivian, beren ich ju ihrer Ghre gebenten muß, bie eine gigen englischen Reifenben in biefer Begend gemefen gu fein. Benn man mich fragt, ob fur grauen eine Reife in Rormegen ausführbar fei, fo mochte ich' antworten, bag ein großer Theil ber reigenbften und angiebenbften Gegenben Diefes Banbes nicht nur mit völliger Sicherheit, fonbern auch ohne fenberliche

Um halb vier Uhr nachften Morgens ftrablte bie Sonne bereits auf Die geriefelte Rrone bes Gouffa - Rielb; über feinem Gipfel fcmebte eine leichte faft unbemertbare graue Bolfe. Bir befchleunigten bie Borbereitungen ju unferem Aufbruche, nahmen berglichen Abicbieb von ben freundlichen Stubenten, Die es aufrichtig bebauerten, bag fie une nicht begleiten fonnten - ihr Weg führte fie, nachbem fie burch bie reizenben Thaler Ummotebal und Rlatbal nach Dal gelangt maren, thalabmarts nach bem Tinb: Goe - und manberten in norboftlicher Richtung thalaufwarts. Rur einige Stunden gingen wir burch grune Biefen und fleine Rornfelber mit gerftreuten Baufern, bie auf bem ichmalen Raume gwifchen bem Aluffe und ben Bergen lagen. Rachbem wir bierauf burch ein fleines Dorf gegangen maren, murbe bie Gegend etwas unfreundlicher und wir tras ten in einen Balb von 3mergbirfen, welche über bem Aluffe bingen, ber unterhalb, von gablreichen Stromfcnellen unterbrochen. braufenb babin flog. Bei einer Ede bes Beges uns gurudwenbenb, lag ber Goufta Rielb, über bie niebrigeren Sohen bes Thales fich erhebenb, in feiner gangen Dajeftat bor uns - nicht mehr wie bon Dal aus gefeben, fonbern ftolg auffteigend bis jur gangen Sobe feines ftattlichen Regels, beffen fcneeiger Gipfel leicht geferbt erfcbien, mahrend bie Abhange mit großen Schneeflachen bebedt waren. Dein Gefahrte ffiggirte eilig bie Umriffe biefes groffgrtigen Bilbes, ich aber ging langfam weiter, bis ich bei einer neuen Benbung bes Beges in einer Ferne von ungefahr einer norwegischen Deile, mo bie Reibe buntler Rlippen ben oberften Theil bes Thales verfchloffen, eine leichte am Borisonte fcmebenbe Bolfe bemertte. Gie mar fo leicht und flüchtig, baf es fur jeben, ber meniger aufmertfam nach ben erften Ungeichen bes Bafferfalls gefpaht batte, fcmer zu enticheiben gewesen fein murbe, ob fie ber Erbe ober bem Simmel angehorte.

Entbekrungen und ohne Veffergnisse von versienigen bestuckt werben tonne, vie hinschießis gere Veneumschieft nich aus went und une under in den und ihr auf und von der in die Vertraubnungsgest bestigen und ich antstütiefen können, ibren Gubrern undedigne Vertraum zu schanken. In geofen Städten und auf den Posststagen werde sich den Schwierigkeit ihre Augereise de einzichten lassen zu erhalten und auf den Posststagen wärde sich den Schwierigkeit ihre Augereise de einzichten lassen werde bei den einer den eine Ausgereise der eine Auflagen der Vertraumsglössisch ihren flach ben Mitans zoh und andere von den Houptstagen destagene Punkte erzeichen, wenn am ein Becaus darzus bedacht fil, sich von einem ber nächsten Weierbeise Satterierung der bestätt gie fil von eine Vertrauben gate Stätt einen Archiben der kannt der bestagen der bestagen fil, sich von einem ber nächsten Weierbeise Satterierung aber der Freier sich der Vertrauben der beiter der Satte sinnen Archiben der Vertrauben abstehen.

Ich wollte nicht im voraus ben Anblid eines Schauspiels genießen, von welchem wir uns einen so großen Genus verfrachen; ich ging aber jurid und verfündigte freudig meine Entdedung. Als wir hierauf weiter gingen und bei jedem Schritte die Bige des herrlichen Schauspiels deutlicher hervortreten sahen, stieg untere Wegeisterung immer bober. Wir hatten bis jett, wäre jene kleine Wiedlenstaufen nicht gewesen, noch nicht bestimmen können, von welchem Punkte aus der Wasspierfall, volfen fernes Brausen wir jeht zu vernehmen begannen, vor unterem Auge erscheinen wirden

Aber bie Gegend murbe, auch von bem Bafferfalle abgefeben, ie mehr wir uns bem Ende bes Thales naberten, im bochften Grabe anziehend. Die Berge bilbeten einen weiten Salbfreis, burch welchen fich eine frifchgrune ganbenge jog, bie von einem ber tieferen Abhange ausging und fich faft über bie gange Thalebene erftredte. Gerabe, über, aber jenfeits bes Salbfreifes zeigte fich bie ffeile Rlippenmauer, burch welche mittels einer Schlucht ber Rluß feinen Beg nimmt. Muf ber einen Geite erhoben fich machtige Maffen nachter Gebirge in fteilen Umriffen, von beren Suge aus grune Abhange in fanften Bellen fich binab in bas Thal verliefen. Ginige waren mit gadigen Sichten, andere mit hangenden Birten befleidet und bildeten mit ber langen Biefenfläche ben Borbergrund bes Bilbes. Muf ber anberen Seite waren bie Abhange ber Berge bis jum Gipfel mit Richtenwaldung bebedt. Im hintergrunde erhob fich uber bie gange Umgebung bie gerundete Daffe eines ber Gebirge weit nach Gudweffen in ber Richtung nach bem Dios-Banb. Bur Rechten fab man ben Gipfel bes aus bem Thale bes Daan nach bem Sochlande führenben Paffes, wo er fich eben burch eine Schlucht ber umliegenden Berge um einen ber fteilen Gipfel manb. Dieg mar bas Bild, beffen eingelne Buge unter bem fortmahrent wechfeinben Birtungen ber Farben, bes Lichts und bes Schattens und unter bem gunehmenden Tofen bes Bafferfalls allmälig vor unferen Bliden fich entfalteten,

turbiter wahrhaft erhoben machte. Ungefähr eine Stunde von unferem ersten Aussichtspunkte wurde bas Bilo, welches ich zu beschreiben versicht habe, durch die Erschreitung des Hauptgegenstandes, des Wassferfalls selber verwollstämdigt, und unfer Wass sübrte und erarde un desse vor besten Verberfeite. Die

während wir unseren Beg langs ber Schluchtufer verfolgten. Der eigentssimiliche Sharafter bes Gangen war ammutig und harmonifch, nicht ohne einen gewissen Auflug von Majestät, aber nicht jenen höchsten Urgen ber ber anbere und wiftere Ra-

auffallenbften Buge, bie uns bier junachft entgegen traten, maren zwei fentrechte Felfenmaffen, beren jebe menigftens 500 Auf hoch mar und bie auf entgegengefehten Geiten fchroff als bie Mugenwande ber fteilen Rlippe hervortraten, welcher ber Bafferfall burch eine Rluft entftromt. Diefe machtigen Gaulen bilbeten ben Gingang, bas Riefenportal einer ungeheueren Sohlung, welche ben Bafferftrom aufnimmt. Ihre icharfen edigen Umriffe fanben in auffallenbem Contrafte mit ben Abhangen und Schwellungen ber umliegenden So ben und ben Dunftwolfen über ihren Gwfeln. Aber mer foll bie Tiefen jener bunflen Soble erforichen und all bie Bunber eines ber geheimnigvollften Schreine ber Ratur verfunden! Beiche Reber. welcher Dinfel konnte bas immer wechfelnbe Spiel ber Schaumpolten entsprechend barftellen, bie jene Soblung erfüllten, - bie brohend und wirbelnd vom leifeften Binbhauch bin und hergetrieben wurden und leicht wie guft uber ben unterhalb ichaumenben und fiebenben Reffel ichmebten!

Eben fo unmöglich ift es, mehr als einen fcmachen Begriff von ber Daffe bes Bafferfalls ju geben, wie fie in einer einzigen ungeheueren Saule fich in bie Tiefe fturgte. 3ch fpreche von einer Maffe, Es mar vergeiftigtes Baffer; es ichien mabrent feines Laufes burch bas gewundene von Stromfdnellen gerriffene Bett, in welchem es oberhalb bes Bafferfalles tobte, feine Ratur veranbert zu haben, und ergoß fich lufterfüllt über ben Abgrund, nicht fowohl in einer ununterbrochenen Maffe, fonbern vielmehr in einzelnen aufeinanber folgenben weißen Dampfgewinden, Die leicht und ichwebend von bem Bipfel berabfturgten, als hatte bas Glement feine fpecififche Schwere verloren, und aus ben buntlen Sohlen unterhalb wieder fich erbebend, in jenen phantaftifchen Geftalten emporftiegen, bie ich ju beichreiben verfucht habe. Das Berabfallen jeber Belle bes machtigen Giegbaches mar von einem gifchenben Zone begleitet, nach welchem ber Bafferfall "Rjufan" - ber bampfenbe ober fcnaufenbe Bafferfall benannt worben ift - von bem heiferen Athemguge bes gebeimnigvollen Beiftes, ber feitbem es in biefer munberbaren Bertftatte Beit gegeben hat, mit unermublicher Thatigfeit gearbeitet und mit unaufhörlichen Schlagen biefe aus Dampf und Baffer gemifchten Maffen berabffurgen laffen wirb, bis iene endliche Rataffrophe fommt, wo eine noch ffartere Raturmacht felbit bas vefte Baumert biefer Granitfelfen vernichtet.

Es mag vielleicht eine phantaftische Ibee gewesen fein; aber ich bilbete mir ein, bag man bie Alefe bes Bafferfalls aus ben 3wisberefer, Rormegen.

fchenraumen feiner machtigen Pulsfchlage berechnen tonne. Er ift verschieden von 450 bis ju 900 guß geschatt worben und bie lettere Schabung ift vielleicht bie richtigfte. Geine Baffermaffe ift febr bebeutend und ber Berfaffer von "Derwent Conway's narrative" mar im Arrthum ale er in feinen nachforichungen getäufcht, folgerte, bafi es bei bem furgen Laufe, welchen bie Rluffe megen ber Dabe bes Barbanger-Bebirges haben mußten, in biefer Gegenb feinen bebeutenben Bafferfall geben tonnte. Er icheint nicht gewufit ju baben. bag ber Daan, ber bier fein BBaffer ergießt, ber Mbjug bes Dios-Bant, eines fieben norwegische Meilen langen Gees ift. Gein Lauf, ebe er in ben Gee munbet, betragt ungefahr fieben norwegische Deilen; er nimmt auf bemfelben mehre burch bie Quellen und ben gefcmolgenen Schnee ber Gebirge genahrte Bache auf und verbinbet eine Rette von Geen und Gumpfen. In bem Puntte feiner Bereinigung mit bem Dios-Band ift er von anfehnlicher Breite. Man fann fich alfo benten, bag bie BBaffermaffe biefer Quellen vollauf binreichen wurde, felbft einen größeren Bafferfall als ber Rjufan ift, ju verforgen und ihm Birfung ju geben. Rach ber Sage beren "Derwent Conway" gebenft ("und bis jett," fagt er, "tann man es eben nur eine Goge nennen") murbe bie Sobe bes irgent wo im Sarbanger-Gebirge befindlichen Mafferfalles auf 900 Ruff angegeben. was er fur gang unglaublich hielt. Die Ungabe bezog fich mahricheinlich auf ben Boring. Roff auf ber anberen Geite bes Bebirges. beffen Tiefe ober Sobe wirflich 900 Ruft betragt. Aber bie Gbenen ber Gegend bieffeits bes Gebirges find vollig ausreichenb, einen Bafferfall von ber vermutheten Sohe ju gestatten. Der Tinb. Goe liegt 628 Fuß uber bem Meeresfpiegel, ber Mios Band 2844 Fuß für eine Strede von funf norwegischen Deilen eine bebeutenbe Erbohung, woburch bie Raturiconheiten in bem Thale bes Dagn, ber beibe Geen verbindet, erflart merben. Der Rlufi ift in ber Gebirgsfolucht unterhalb bes BBafferfalls von bem Dunfte aus. mo wir in bem Birfemvalb traten, fur eine Strede von einigen Stunden eine ununterbrochene Stromfchnelle, ba bie Abbachung giemlich fleil ift. Bas aber auch bas genaue Diveau am Ruffe bes Bafferfalls fein mag, ber Unterschieb awifchen biefem und bem Niveau bes Dios-Band murbe nach Abrechnung ber Steigung bes Fluffes gwifchen Diefem Gee und bem Rjufan, immer noch einen Bafferfall von mehr als taufend Rug Sohe geffatten; und biefe Sohe murbe ber Riufan haben, wenn ber Rlug bis gur oberhalb bes Bafferfalls befindlichen Blache aufgebammt murbe, mahrent er fich jest burch eine tiefe Schluch ber Zelfenwand in bas Abal ergießt. Es lag bennach in iener Bermuthung weber hinschilich ber Walfermaffe noch hinschilich ber dagemeinen Beschaffenheit ber Gegend irgend erwas Unmessiches. Ther ber Rijufan entsprach in ber Gestalt, wie er sich ums shafischtid zeigte, unseen höchsten Growartungen und ba wir ben Boring auf ber andvern Seite bes Gebigges besuchen zu können höfften, so hatten wir jedenfalls Gelegenheit ums zu überzeugen, ob einige kunvert Beit mehr, wenn beig wirtschilich gegründer war, ber Großartigkeit eines Andbilds jene erhöhte Wickung geben konnten, die man sich vorschiller, die aber offenbar von andveren Umfländen als ber bloßen Solbe Kalles abhing.

Der gewöhnliche Puntt fur eine nabere Unficht bes Bafferfalls ift eine fleine grafige Plattform, Die auf bem rechten Ufer ungefahr gwei Drittel über bem Suge bes Bafferfalls hervorfpringt. Bir erreichten fie, indem mir von bem Pferbeweg, ben wir bisher verfolgt hatten, ablenften und ziemlich eine Stunde lang uber bemalbete Rlippen fletterten. Die Steigung mar feil und beichwerlich, Die Sibe brudent und ich mar frob, als ich mich feuchend auf bas Gras merfen fonnte, bas ben Abhana bebedte und mo bas Muge alle Gingel. beiten bes berrlichen Schauspiels überblicen fonnte, mahrent mein jungerer und fuhnerer Gefahrte in bas Didig brang und nach bem Rufe ber Klippen binabfletterte. Man hatte uns von einem Bege gefagt, auf welchem man nach bem Dberlande gelangen tonnte, ohne nach bem Pfabe jurud ju febren, welcher mit einem Umwege nach bem bereits ermahnten Daffe fuhrte. Bir verfolgten biefen Dfab langs ber abhangigen Rlachen fcblupfriger Relfen, Die am Rufe bes BBafferfalles in bas Beden verfanten, burch Spalten und über Rlippen, welche faum Raum gum gugen boten; wir fletterten von einer Relfenplatte jur anderen und hielten uns an verbuttete' Bufche und hervorftebende Felfenfpiten, Die beibe nur einen fehr unficheren Salt gewährten. Ueberhangende, fenfrecht fich erhebende gelfen über uns und taufend guß unter uns bas tofende Baffer - es erforderte unferen gangen Duth, unfere gange Bewandtheit und Ausbauer. Ein Rebltritt mare unvermeidliches Berberben gemefen \*). Muf hal-

<sup>&</sup>quot;) Differ plab heift "Marie-Sif" ober "Marie-Sien," Marien-Plab ober Marientlippe, ein Rame, der mit bem Andenken an ein Madchen verfnüpft ist, desse Gefalle Gefaligte noch immer im Bunde ber benachbarten kandleute lebt. 3ch kann nicht besten; als die Sage mit ben Worten ber Frederike Bremer zu erablen;

bem Begg fland in einem Spalte bes nadten Felfens eine vereingelte fichte, bie ihre verwitterten und verstümmelten Glieber über ben gahnenben Abgrund firedte, aber trot allen Einwirtungen bes Sturmes sich noch immer mit velfen Wurzeln in bem Spalte ersjielt. Wil Sicherbeit uns an ihren trässigen Stomm lehnen, gennten wir uns einige Augenblick ber Erholung und begannen bann aufs neue bie milhame Arbeit, den gefährlichen Pfab zu erflimmen, ber uns ernblich auf bie Landbläche oberfalb bes Augesfelfalls brackle.

Es war ein mit grobem Kräuterwerk bewachsnes, von Kelfennassen beschwertes Moorland. Die Gegend hatte plöstich einen anderen Gharafter angenommen; die Kichte wich der Zwerzsbirke und der Saalweide. Es gab hier eine neue Flora von den prächfigsten lieblichfigen Karben und das Sochstane erstreite ich im wellensfemigen Schwingungen weit hinaus nach der blauen Kette ferner Gefing. Bisder batte und unter Weg, obseiche er sich wweien bei fra. Bisder batte und unter Weg, obseiche er sich wurden bei

<sup>&</sup>quot;Diefer Was war es, auf wedschen bie schöne Warie von Welfstorbaten, hert im Austhe ber Eicher mit eichtem fundstofen Schritte bem Kernabe ihrer Kindheit, Eistlenn halforeben und Wasieries Akwöne und Witten verandischen ben Weitertenzt die Eichorben und Wasieries Akwöne und Witten verandischen ben Gelieben zu flieden und ben Anschlägen zu entgehen, die ein täcklicher Rechendugter gegen fein Leben geschwicht darter. Sacher vergingen und Warie wort kande fin ihrer Azwen. Ihr Witten darte Lande vor der bei der Genach und Geschwichten feinen freihren Feind zu feinem Fraunde gemacht und bei eierenben falle eine nach langer Azennama wieder vereinfal erverben, um sich nicht wieder zu trennen. Gisten eite auf bem fürzielten Wiege über dem Arzie-Etein zu siehne Gestlechen. Sange date fie fin gerwartet. Sie fal ihn kommen und ein Azwendischen die find Azmen nach für aus, wie siehe fach ein ertengen flog, nur der gesch zu der find für eine Aglie fand, wie eine Keite entstegen flog, und der geban die find Azmen nach für aus, wie sie feine Eilsiget hatte. Er siet — und der Witten wie find den mehr Liefe

<sup>&</sup>quot;Auch viele Jahre nach biefer Begebenheit wahretet täglich auf Mariete Stein dien beitro Gestalt, aus beren fochen Augen in filler Bahaffen sprach, und schien boer mit jemand unten in der Tiefe zu reden. Sie tehett immer mit wechmickiger Erweit in ihren Augen von ihren Bankerungen gurcht gafte: "3ch habe mit ihm gefrechen und er dat mich gebeten, iben Zag zu bemmen und ihm zu lagen, daß ich tebe. Es wäre unrecht, iben Tag zu versiagens er ils fo aut und ibet mich setzen.

<sup>&</sup>quot;So wanderte fie, bis Silberhaar um ihre gerungelten Mangen webte — so wanderte fie bis eine barmherzige Stimme fie abrief gur Freude und zur Ruhe in den Armen des Gestetten."

<sup>&</sup>quot;So tange ber Goulia fteht und ber Rjuffan feinen Donnergefang erto, und icht, wird bas Anbenken an Marie-Stein teben und feine Sage voll Fr. ube und Teauer ergahlt werben." (Freberite Bremer: "Strid och Frid" — "Streit und Fribe")

dem Ubergange aus dem einen Ahal in das andere etwas erhoben date, noch nicht über die Region der Kichten hinausgeschiptt. Wir waren die hierher durch Ergendem gereiste, die und einige der übererlichen Wald- und Ahallandschaften Norwegens gezigt datten — und was könnte et Anzischnderes geben als ein frugtbares norwegische Ahal! Wie schon sind die Landschaften am Nich, in Sillezier, hierbert, am Aind-Seo und vor allem am Maan-Etv, dessein Negion war die Luft rein und erquissend, nachem die schwile Annolysier des Geichigsbasses die von die neutsgränzte Ausschied über blaues Hochschaft und die von die Anzischen die schied über blaues Hochschaft und die von die Anzischen die sichend war der Vorgelichen der die von die Vorgelichen von die Lussischend war der Vorgelichen der die von die Vorgelichen die von wermessischen der die vorgelichen die die von die von die von weichtigen Enschaft und die von die von die von die von Williage Zeichen war die von Williagen die von die v

Wir batten so lange bei bem Wassserfall verweitt und ber Aussang aus dem Thele vor es beschwerte, auch eine Glipfel des Passes es salt vier Uhr Nachmittags war, als wir den Eipfel des Palses erreichten. Es gab für eine Entfernung von sech sch von irgend eine Kunde batten, als das des guten Ginnungs in Wasser von einer Wissend von der der den verteilt der von eine Kunde batten, als das des des "guten Ginnungs" in Baagen und biese war noch zwie norwegische Weislen entferten. Dages en sonnten die ersten Sacter oder Milchhütten der Sommerweichen nicht weit mehr entfernt liegen und der fonnten wie Erfrischungen erhalten, deren wir sehr betweiten. Der soft werteren Weg über Moor und Stumpf und Steine und durch die gewöhlich einen Heinen Cere oder Sumpf umgaben, schien endlos zu sein, bis endlich au lifer eines bieser fichten Geen, umgeden von abhängigen Boden auf ver eines bieser fichten Geen, umgeden von abhängigen Boden auf ver eines bieser fichten Geen, umgeden von abhängigen Boden auf ver eines bieser fichten Geen, umgeden von

erfehnten Sutten vor unferen Bliden erfchienen. Gin Schwein und eine Biege murben einstweilen aus einer biefer Sutten verjagt, um ben ungewohnten Gaften Dlat ju machen, und wir ichlurften, auf einem Solgflot fitent, in einzelnen Bugen bie toftliche Dilch, Die man uns gaftfreundlich vorfette. Das Gefag enthielt wenigftens eine halbe Gallone, aber bie Milch biefer Sochlandmilchereien ift amar von ber vortrefflichften Urt, jeboch fo leicht, bag fie ben Das gen nie ju beschweren fcheint. Die Abenbmahlzeit, ebenfalls aus Milch bestehend, fiebete in einem ungeheuren eifernen Sopfe, ber über einem neben bem Gingange angebrachten plumpen Berbe bing. In ben roben Baumftammen, welche bie Banbe bilbeten, maren Breter bevefligt, Die mit Mildafchen und Rafen angefüllt maren. 3mei blondhaarige Mabchen fanden biefer Mildwirthichaft ale Leiterinnen por. Es maren beitere Gefchopfe, beren frobe frifche Laune vielleicht nur von ihrem Erftaunen über bas Ericbeinen von Rremben, bie noch bagu Englander maren, übertroffen murbe. Gie lachten über jebes Bort, bas mir ju ihnen fprachen, nothigten uns, reichlich von ihrer Milch ju trinfen und nahmen nicht ohne großes Biberftreben bie fleine Dunge an, bie wir ihnen als Erfenntlichfeit fur ihre Gaftfreundschaft in bie Sanb brudten - bie Gabe mar offenbar etwas eben fo Unerwartetes als Ungewöhnliches.

Auf biefe Weife erquidt zogen wir wohlgemuth weiter und foch erfofenen die Schatten des Abends, ebe wir den Der unferer Bestimmung erreichten. Die eingstumber berrschende Ruhe wurde nur durch die fautenden Glödent der auf den Weiden sichen schwenden Able und der Able der Gegensteiters unterbrochen, der vor uns aufflog Dann und wann erschienen auf eren hößen die Gestaten einzigner geiten, wede feite Prüllenden Psieglinge nach dem nächtlichen Schwe treichen. Endlich zeite sich und der der Able d

## Sediter Abidnitt.

Gebirgsmeiereien und ihre Bewohner. Koft von Milch und Mehl. Der Miss Band. hobe ber Gebirge. Bergleich mit Schweigertanbichaften. Ein alter Jäger. Das Thal über bem See. Borbereitungen gur Reise über bas Gebirge.

Das Saus in Baagen war ein bufteres aber vestes Gebaude und bie roben Baumftamme, aus welchen es erbaut mar, hatten bie Farbung angenommen, bie Beit und Better ju verleihen pflegen. Rach bem Gee bin gab es einige eingefriedigte Meder, aber ber Boben ichien unfruchtbar ju fein. Der gange Reichthum biefer Bebirasbauern besteht in ihren Rinder = und befonders Rubbeerben. Unfere nachfte Gorge waren bie nothigen Anordnungen binfichtlich ber Fortfebung unferer Reife und ber gute Gunnuf ließ uns binfichtlich biefes Dunftes nicht lange in Berlegenheit. Die Bege nach Ullenfvang ober Kinfervig fonnte er nicht verfolgen, aber er wollte und in brei Tagen nach Gifford geleiten. Der Pfab mar jett gangbar und fonnte, wenn wir qutes Better behielten, ohne ernftliche Schwierigkeiten gurudgelegt werben. Die erfte Racht fonnten wir in einer einsamen Meierei am oberften Ende bes Dios-Band und unmittelbar am Rufe bes Sarbanger - Gebirges gubringen. Gunnuf war im Stanbe, ein Pferd fur bas Gepad und bie nothigen Mundporrathe gu fchaffen und fonnte, wenn es nothig mar, am Rubeorte ber erften Tagereife noch ein zweites zur Berfugung ftellen. verlangte fur Diefen Dienft gehn Thaler - eine fo magige Forberung, bag er auch in biefer Begiehung ben Borausfehungen feines Freundes Diaf Torgenfon vollfommen nachfam.

Andhem biefe Angelegenheit erledigt war, blieb uns nur noch under, an unfere gegenwärtige Befoligung und Bequemlichtet zu benfen. Die Erzeugniffe ber Michmirthschaft, Mich, Rahm, Butter und Käfe sowie Klabbnid wurden in reichlichem Maße serberbeiten gledhefft, aber außerbem war auch nicht ein Ei ober ein Kifch zu haben. Da wir aber auß unseren eignen Borräthen eine Schüffel woll Bouillon und einige Zwiebäck binjuffigen fonnten, se fishte es nicht an ben Mittell zu einer reichlichen Mablyeit. Der Schafnicht an ben Mittell zu einer reichlichen Mablyeit. Der Schaf-

plat ber Familie, ein großes abgeschloffenes Lager, befant fich in einem Binfel ber Ruche, aber er wurde aus Artigfeit gegen bie Fremben aufgegeben und bie Inhaber verfügten fich in eines ber gablreichen gur Deierei geborigen Rebenhaufer. Das gewöhnliche Lager follte jeboch feinesmeas auch uns bienen; ber Boben murbe gefegt und bid mit frifchen Bachholberzweigen belegt, fo bag man fich faum ein weicheres und buftigeres Lager munichen fonnte. Aber bieruber breitete man gubereitete Schaffelle und Deden von grobem Fries, bie ein fo verbachtiges Unfehen hatten, bag wir, nachbem bie Ramilie fich entfernt batte und wir allein in bem Gemache maren. in beffen Bintel bie auf bem Berbe liegenben Birfenreisbunbel noch immer ein fladernbes Licht gaben, bie verbachtigften Deden befeis tigten und uns in unferen Rleibern por bas Feuer legten. Es mare beffer gemefen, wenn wir fammtliche Schaffelle befeitigt hatten, benn wir hatten eine unruhige und fehr unbehagliche Racht, Mit ber fruheften Morgenftunde maren wir bereits beichaftigt, uns von unferen unwillfommenen Gaften ju befreien und unfere gewöhnlichen reichlichen Abspulungen erfrischten uns wieder und ftartten unfere Rerven trot ber verlorenen Rachtrube fur neue Unftrengungen.

Es ift febr zwedmäßig, wenn Reifenbe in einem folden ganbe ein zeitiges und tuchtiges Fruhftud einnehmen, benn bie Borrathe ihrer eignen Reifefacte und bann und mann eine Schuffel Milch find gewöhnlich bie einzigen Erquidungen, bie fich ihnen unterwegs barbieten, bis fie bei Unbruch ber Racht ihren auserwählten Rubes ort erreichen. Rarbonaben, Steafs und bergleichen Speifen waren Dinge, auf bie mir bier feinen Unspruch mehr machten. Aber es gab ein nie fehlenbes Bericht, auf welches wir immer rechnen fonnten und bas, wenn es gehörig zubereitet wirb, eben fo gefund als wohlschmedent ift. Die bagu erforberlichen Beftanbtheile waren überall ju finden ; es wurde jederzeit fchnell zubereitet und gewährte Sattigung und Rahrung. Es ift fein ausschließent norwegisches Bericht; man nennt es " Grod", aber es wird vielleicht vielen meiner Lefer unter bem Ramen Safermehlfuppe ober Saferbrei hinreis dent befannt fein. Aber biejenigen, bie biefes Gericht noch nicht gefoftet haben, ober es nur in ungeschickter Bubereitung fennen, werben nicht Urfache gur Befchwerbe haben, wenn ich einige Beilen ber beideibenen Aufgabe mibme, fie auf einen ber einfachften Ruchenprocesse aufmerkfam zu machen, wenn fie fich nur veraulaßt fühlen wollten, bamit einen Berfuch ju machen. Fur ben Reisenben ift

bas Bericht von unichabbarem Berthe - und fur Leute, bie ein Sibleben führen, fur Gallfüchtige und Dospeptifche, furs fur alle, bie eine Beute jener Uebel find, mit welchen bas Stabtleben auf ben menfchlichen Organismus einwirkt, wird es eine beffere Abhilfe fein als bie befiten Berichreibungen ihrer Merate. Gie brauchen nur noch ein Stud Roggenbrob, ober wenn biefes nicht ju haben ift. ein Stud Beigenbrod bingugufugen, bas aus Mehl gebaden, melchem fein Theil ber Rleie genommen ift, und fie werben biefe Roft für ihre Gefundheit guträglicher finden als alle chemifchen Mifchungen. Geht jenen frifchen alten Berrn in bem Raffeegimmer eines Sotels in Dublin ober Cbinburgh. Bahrend jene verweichlichten Muffigganger gu Butterfemmeln und allen anberen Reigmitteln eines überfattigten Appetites greifen, fest ber Rellner ibm einen Teller von feinem Nationalgericht vor, ohne welches er fein Frühftud für unvollständig halten murbe. Bas ift es, bas feine Gefundheit ungefchwächt erhalt und ihn ein fraftiges gefundes Alter hoffen läßt?

Aber unser Bericht nus mit gehöriger Sorgstat zubereitet werneun es schmachhaft sein soll. Es gibt nichts Elekhaftered als
einen roben, jähen, wässerig obserfeldem. Will der Lefer, der
auf einen gestunden Aussand seiner Verbauungswertzunge bedacht ist,
ein Recept annehmen, dos er vielleicht in keinem modernen Kochbuch sinder? ") Ich habe das Geheinnis auf einer langen Seereise von einer Schottländerin gelernt und wir hatten auf unstern
gegenwärtigen Wanderungen reichsiche Geschaphet, es anzwenden.
Mein Reisgesährte, der die Vorzüge biese Gerichtes seither noch
nicht gekannt hatte, beessert sich bald, mit feine Webertuffimmung
mit meiner Wächnung in bieser "hinsch zu erkennen zu geben und

<sup>&</sup>quot;') Wan nehme eine doppette handsoul hosfermeht, wobet ich eine Wischung von geröhem und feinm Weite vorziehe, fo das hietlicht zu pure Dritten von ersterem ein Drittet von leiterem kommen. In Waggen und andersou erbeitem mit Waggenmeht und bietet mo für eine Wescheffurum Wan mischt der Weckel in einem Geldse mit katten Wasser, giese ein eine Pfanne, die unge fihr ein. Luard togenem Wasser enthält, fest der Spanne über das Feller und vieher fleißig (einige notzegliche Arzuen bedienten sich bieren das Feller und bie gedrige Dickfigktiet erlangt hat. Wan erkmat bie an der eine Bestie das die das die

wir übernahmen bie Zubereitung bes Gerichtes gewöhnlich selber jur großen Beluftigung ber guten norweglichen Hausfrauen, bie zwar in solden Berrichtungen ersahren waren, benen wir aber trobbem ein so wichtiges Geschäft nur selten anvertrauten.

Benn bie Beffanbtheile aut find und bei ber Bubereitung bie gegebnen Beifungen geborig beobachtet werben, bann bebaure ich jeben, ber bas Bericht nicht fur vortrefflich erklart. Buweilen goffen wir Rahm bingu, benn wir machten in ben Sirtengegenben unbebenflichen Gebrauch von ben Rahmichuffeln, Die man uns überall porfebte. Unfere eignen Reifevorrathe lieferten ben Buder, benn auffer Raffee und etwas raffinirtem Buder ober Rantauder au beffen Berfugung verirren fich in biefe entlegenen Gegenben nur menig erotifche Burusartitel. Die Genuffe und Bequemlichfeiten, beren ber norwegische Bauer fich erfreut, find jum größten Theil Erzeugniffe feines eignen Bobens und Kruchte feines eignen Rleifes, feiner eignen Betriebfamteit. Geine Saufer, feine Berathichaften, feine landwirthichaftlichen Bertzeuge find bas Bert feiner eignen Sanbe. Er ift gewandt in ber Sandhabung feiner Bertzeuge und fertigt vom Löffel bis jum Schlitten alle Gegenftanbe, wogu ber Balb bas robe Material liefert; er verfucht fich auch in ber Schnibfunft und viele feiner Arbeiten find auf biefe Beife munberlich vergiert. 3ch habe holgerne Rapfe und andere hausliche Gerathichaften von fehr gierlicher und feiner Arbeit gefeben. Das Spinnrab beichaftigt bes Bauers Beib und Tochter und ihre Erzeugniffe von Rlachs und Bolle liefern jenes nubliche Sausgespinnft, aus welchem bie Rleiber und bas Beifgeug fur ben Saushalt gefertigt merben. Much fehlt es nicht an weiblicher Runftfertigfeit in ber bunten Stiderei ber Befabe, bie an ihren Leibchen und Roden ber Provingialtracht ein fo fchmudes Unfeben geben. Ift fein Bermogen auch nicht unbebeutenb, fo hat ber Bauer bennoch nur felten einen großen Borrath baaren Gelbes, beffen er bei feiner Lebensmeife auch in ber That nur wenig bebarf. Die fcblichte Roft, welche bie Deierei und bie Beibe bietet, icheint feiner Beidrantung unterworfen ju fein; bierau gefellt fich jumeilen ein Rifch, aber Rleifch ift wenigstens im Sommer fur neun Behntel bes Bolfes fein Theil ber Befoftigung. Die unteren Rlaffen brauchen ju ihrem Rlabbrob große Daffen Butter (" Smor") - und ich habe, foweit meine Erfahrung reicht, bie Beobachtung gemacht, baß fie beffer genahrt werben, als ahnliche Klaffen irgend eines anderen mir befannten europäischen Bolfes.

Aber es ift Beit, bag wir unfere Reife fortfeben. Unfer Beg lag am Ufer bes Dios Banb. Die Gebirge treten fo nahe an ben Rand bes Maffers, baf langft feines Ufere fein Raum fur einen Pfab bleibt. Aber inbem wir fein norbliches Ufer in feiner gangen Ausbehnung verfolgten, bielten wir uns fo genau als moglich an feine Umriffe und hatten all bie Krummungen von Buchten und Borgebirgen ju überminben, melde bas Ufer barbot. Diefe Reifeart gab gwar eine reiche Mannigfaltigfeit in ben ganbichaften und immer neue Unfichten von bem Gee und ben gu beiben Geiten liegenben Gebirgen, mar aber fehr ermubenb. Unfer Beg führte über Die Klippen, welche entweber uber ben Gee bingen ober in ihn bineinragten, und mar ein außerft beschwerliches unaufhörliches Muf und Rieber. Da ich am vorigen Tage bei ben Unftrengungen am Rjufan ein altes Uebel an einem meiner Anochel wieder erneuert hatte, ber in Kolge beffen febr gefchwollen war und mir großen Schmer; verurfachte, fo mußte ich febr baufig ju bem Beiftande bes Pferbes meine Buflucht nehmen, bas unfer Gepad trug. Aber bie Rippen bes Pacffattels maren fcharf und hervorftehend und bas Pferd felber mußte fich fo unftat breben und winden, um uber die Felfenriffe und Steinblode binweggutommen, bag bas Reiten faft noch ermubenber und befchwerlicher mar als bas Geben. Bir gingen haufig uber Klippen, Die einen Winkel von vierzig bis ju fechzig Graben bilbeten, und unter folden Umftanben feinen Gib gu behaupten ift nichts Leichtes. Buweilen fanden wir einige Erholung, menn und ber Beg binab ans Ufer und über eine fleine Bucht am Ranbe bes Baffers babin führte. Bie ichon maren biefe gelben, fanbigen und fiefeligen Geftabe! Bie fanft bas Geriefel ber fleinen Bellen, Die fich mit leifem Gemurmel an ben Rlippen brachen!

"Der Miss-Kand" (gut Derwent Conway "), "ift das Ideal er Nuhe und Abgeschiernheit. Kein Haus an seinen Uffene, kein Boot auf seinem Episgel, keine Herne, kein Boot auf seinem Episgel, keine herrbern auf seinen Höhen, keine Sietenheim Gläckschen — nichts als das sich fräulelnde Welchen, das zufällige Emporfpringen eines Kische, das Seschrie innes Kaubvogels. Der Ses schlicht im Schooffe der

<sup>\*)</sup> Personal narrative of a journey through Norway etc. By Derwent Conway, Author of "Solitary walks through many lands," Edinburgh 1829.

Felfen, ruhig ihre Balber und Gipfel wiederspiegelnd, und felbst bie fleine wandernde Bolle, beren Bilb fein Spiegel gurudgibt, scheint über ihm fill zu fleben."

Das sind wahre ichone Worte, die für die Beichreibung des interessantellen aller norwegischen Seen nicht viel mehr überig lassen. Wie verfolgten sein nördliches Ufer über sieden norwegische Melten weit und unser eigene Erschrung bestätigte vollsommen die Einbrüde, welche wir den bewuhrensvörtigen Schilberungen diese ausgegeichneten Schriftsellers verdanften.

"Gine ber Gigenthumlichkeiten bes Dios-Band", fahrt er fort, "befteht barin, bag bie hochften Theile ber Bebirge bem Gee aunachft liegen und bag man beren Gipfel vom anberen Ufer aus feben tann. Sierburch gewinnen bie Unfichten an Grofartigfeit und Die Gebirge, bon welchen ber Gee umichloffen ift, ericbeinen hoher als fie wirklich find. Gewöhnlich erheben fich von einem Gee aus Gipfel auf Gipfel nach bem Sintergrunde, fo bag man, wenn man am Ufer ober in einem Boote auf bem Baffer fleht, feine uber viers bis funftaufent Ruf fich erhebenben Gipfel feben tann. Diefe Eigenthumlichkeit bes Dios-Band" - bie uns befonbers auffiel, nachbem wir turg vorher ben Riffer : Band und ben Tind : Goe befahren hatten, bie eben fo groffartig wie ber Dios-Band, aber von hoben Rlippen umgeben find, welche faft fenfrecht vom Baffer aus emporfteigen und größtentheils jebe Ausficht auf Die ferneren Gebirge versperren - "biefe Gigenthumlichfeit bes Dios-Band", fcblieft er, " gibt ihm eine Mehnlichkeit mit vielen Geen ber Schweit, mabrend bie Gebirge, bie ihn umichließen, hinfichtlich ihrer malerifchen Geftalt unübertrefflich finb."

Meine Erinnerungen mußigen biefe gerechte Widrigung der Loge ed Midd-Vand vollkommen bestätigen und ich fühle mich veranlaßt noch einige andere Worte eines Schrifffellers einzuschalten, dem wir und in dopppelter hinischt verplichter fühlten, weil er eines Arbeils guefft unfere Aufmertsamtet auf bie erhodenen Mige biefel Sees gelentz, andern Arheits aber durch sien eigenes Beispiel uns zu bere unadhängigen Reiseart veranlaßt hatte, durch weiche allein man dies wiben und abgeschiedenen Gegenden näher kennen lernen kann.

"Die Schönheit, ja seibst die Erhabenheit von Gebirgsgegenden," sagt et, "bangt nicht gänglich von der Hobe ver Gebirge ab, sondern zum größeren Theil von deren Gestalt; und überdieß ist es ein seltener Jall, bag man auf der Reife durch eine Gebirgsgegend einen über sinf bis sechstausend Jus boben Gipft volltommen sehn tann, wenn man hierzu nicht einem besonderen Punkt aussuch. Abwechselungen von Abhang und Gipfel, das tiefe Ahal, die dunkte Schücht, der frönende Walt, der herablürzende Wassserflicht, der sei einungürtete Ger, und die natürlichen Erscheitungen von eicht und Schatten, Wolken, Nebet und Regendogen zeigen sich eben so vortheilhaft im Gebirgen von sinf die sechs Ausgend Jus Johr, wie im Gebirgen bei zweimal so hoch sind von

<sup>1)</sup> Der Mios-Band theilt fich an bem Duntte, mo er ungefahr zwei Drittel feiner gange erreicht bat, in zwei Ranale, bie burch eine mufte, ungefahr eine norwegifche Deile breite ganbftrede getrennt werben. Dein Reifegefahrte und feine zwei Begleiter gingen im Jahre 1849 über beibe Arme bee Gees und auch über bie gwischenliegenbe Sanbftrede. 3hr Bericht beftatigt in Bezug auf bie Grofartigfeit und bie außerorbentliche Ginfamteit biefer Seelanbichaft alle fruber empfangenen Ginbrude. Sie erreichten, nachbem fie über bas Moorland auf bem Gipfet bes Rjutan-Foß gewandert maren, ben öftlichen Urm in ber Rabe eines Bauernhofes Ramens Solvit. Ihr Tagebuch fagt: "Rachbem wir eine Bobe erreicht hatten, faben wir unter und bie einfamen Ufer bes Dios-Band, Die fich nach Beften bin erftredten, und es maren bis bicht an ben Ranb bes Baffere einzelne Stellen ber Berge mit Conee bebectt. In ber Ferne mar ber Gee von ben fcneebebedten Gipfein bes bammer fjelb begranat. Mis wir an bie Ufer berabgeftiegen maren, fanben mir, bag feine fichtbaren Mittel gum Uebergang ober gur Fortfetung unferer Reife lange ber Ufer vorhanben maren, Bir ichidten unferen Subrer aus, um bie Bewohner von Solvit auffuchen ju laffen, aber biefe maren bis auf eine alte Frau fammtlich nach ibren Caeterbutten binguf gegangen. . Mittlerweile fuchten wir am Ufer nach irgent einem Rahre geuge gur Ucberfahrt. Bir fanben eines, bas auf einer Sanbbant lag, aber fo untauglich mar in See ju geben, bag wir une ibm nicht anvertrauen mochten. Rachbem wir unter einem Relfen, ber uns theilsweife gegen ben von bem fcnees bebedten Rield berüber mebenben empfindlichen Bind fcutte, mehr ale eine halbe Stunde gewartet hatten, erichien endlich ein alter Mann mit einem Rnaben, beibe vom milbeften munbertichften Musfeben. Gie führten uns nach einer Bucht, mo ein plump gezimmertes Boot lag, bas gur Ueberfahrt von Rinbern benust murbe. Bir fliegen ein und murben von bem alten Manne und bem Anaben langfam und mit vielen Binbungen eine Strede weit an bem fich folangeinden Ufer bingerubert und bann in ber Rabe einiger felfigen Infelden nach einem Bauernhofe, Ramens Dooe, übergefahren, wo wir ein Rachtquartier ju finden hofften. Und Band fteigend entließen wir unfer Boot, nahmen unfere Rangel auf ben Ruden und gingen einen grunen, jum Theil mit Schnce bebedten Abhang nach einem Bauernhaufe binan, von wo fich bie obefte Ausficht barbot, bie man fich benten tann. Der See, ber im Abenblichte ein faltes bufteres Unfeben batte, erftredte fich in einem tangen engen Rangl meit bin nach fernen fcbnerigen Gebirgen. Die Ufer maren nacht, nur bier und ba trieb eine Gruppe verbutteter Birten bie erften Blatter

Als wir dem obersten Ende des Mids-Kand näher kamen, wurden vie Gebigs immer großartiger; das Aind-Ajeld auf dem ofstiden und das Hammer-Hild auf dem westlichen Ufer erhoben sich
bis zu fünftausend Auß und dem westlichen Ufer erhoben sich
bis zu fünftausend Auß und darüber und die hohen Gipfel des Handanger-Gebigges, weschieb das obere That des Maan begränzte, in
weckes wir igte gelangten, waren mit Schner bebeckt. Der Ajus,
ber unterhalb des Falles so ungestüm seinen Lauf verfolgt, windet
sich gir meistentheils sanft und ruhig durch grinte Wiesen. Aha,
Aus und Berge gaben ein schner Schlen den einer vertalstenen hütte

(ce war am 6. Julius), mabrent an einigen Stellen tiefe Schneeflachen bas Ufer bilbeten und fich bis in bas Maffer erftredten."

Das Tagebuch befchreibt ben Totat . Banb, ber ungefahr anberthalb normegifche Deilen pom Dios-Banb entfernt ift, ale überaus reisenb und ale bas mabre Gegenftud bes einfamen Dios-Banb. Der Totat-Banb muß bebeutenb tiefer liegen, benn bas Tagebuch fpricht von einem gerftreut liegenben Balb großer und fehr alter Fichten, burch welchen man nach bem Gee binab geftiegen fei, und befdreibt bie Ufer ale mit Riefern betleibete. Gben fo auffallend maren bie Beranberungen, welche eine bewohnbare Gegend befundeten. Das Tagebuch fagt: "Bir hielten an einem feltfamen Dorfe Ramens Gaarbejorb, bas auf einer ben Gee überichauenben Sobe eine überaus reigenbe Bage hatte. Die Baufer und felbft bie Scheunen unb Rebengebaube maren fammts lich febr reich mit munberlichem Schnismert pergiert. Die Bobnbaufer batten offene Gallerien auf ber Borberfeite, auf melde bie Renfter und Thuren fich öffneten. Bir festen über ben Gee nach einem Bauerhofe, Rofthoeit genannt, ber ein behagliches Beifpiel von ber Bohnung eines etwas reicheren Bauers abgab. Die Gebante maren reinlich und in gutem Buftanbe und man bemertte offenbare Berbefferungeversuche in ber Bebauung bes Canbes."

aus gefeben, bie auf einer fanften Erhöhung lag und in welche wir eintehrten, mabrent mein Freund feine Stigge von biefer Gegend geichnete. Bir maren überrafcht, als wir vernahmen, bag biefe Sutte ben Ramen Raethol führte, ber und befannt war, benn er war auf Arrowsmithe Rarte angegeben und wir hatten biefen Ort ale unferen Musaangepunkt fur bie Reife über bas Sarbanger-Gebirge auserfeben - ale bie lette menichliche Bobnung am Unfange iener milben einfamen Regionen, bie uns ben notbigen Beiffant ju unferen Unternehmen bieten follte. Bir batten unterwege erfolglos nach biefem Orte geforicht, ber allerbings, wie wir uns fpater überzeugten, auf norwegischen Rarten nicht angegeben ift. Wie biefe unbewohnte Sutte gu ber Muszeichnung gelangt mar, auf einer fo fleinen Rarte, bie überbieß mit Arrowimiths gewöhnlicher Genauigkeit gearbeitet mar, angegeben zu werben, ift ichmer zu errathen. Bielleicht fanb einft auf biefem Plate eine bebeutenbe Bobnung, ju welcher biefe Sutte gebort batte. Gie fcbien jest als Dbbach fur Rube benubt zu werben, bie von ihren Commerweiben auf ben Gebirgen wieber beimtebren. Es gibt rings umber ichone Biefen, welche biefe Bermuthung beffätigen, und es ift moglich, bag man biefen Bobnfit in Folge von Ueberichwemmungen ober aus anderen Urfachen verlaffen und mit einer anberen Lage vertaufcht hat. Gei bem wie ihm wolle, fo viel ift gewiß, bag jeber, ber, wie es uns einmal ergangen war, in "Daethol" eine lette Station, ein Abenbeffen und ein Nachtlager zu finden hofft, fich bitter getäuscht feben wirb.

verfchiebenen Dingen, in welchem Gegenftanbe fehr mannigfaltiger Urt als Dehlkaften, Saffer, leberne Strange und Berkzeuge aller Urt untermifcht mit Mogelbalgen. Thierhauten. Schneefcuben und fleinen Schlitten angehauft maren. Mus biefer Rieberlage tamen wir in bie Ruche ober Borhalle, ein langes niebriges Gemach mit einem geräumigen Beerbe in ber einen Ede, neben welchem ein fleiner eiferner gierlich gegrbeiteter Dien fant, welcher in getriebener Arbeit bie Rrone, ben Ramensjug und bas Bappen Chriftians von Danemart trug. Er zeigte an, baf in biefem boben Regionen viel mehr als bas bloffe Scerbfeuer erforberlich mar, um mahrent bes langen Minters bem Gemache bie nothige Marme zu erhalten. Un ben Sparren bingen Rifdernete mit Baumrinben fatt ber Rorfe und ein Rechen mit ungefahr einem Dubend Gewehren, aus Buchfen, Dusfeten und Bogelflinten bestebenb. Rummete fur Rennthiere, ein ungebeuerer Dold und mehrere große Pulverhorner bingen an ber Banb; Beberichiffchen und Spinnrabden lagen im Gemach umber. bas mit ber gewöhnlichen, fur ben alterlichen Stamm und noch ein Dubend jungere Breige ber Kamilie vollfommen ausreichenben Schlafftatte, mit einer Uhr, einem maffiven Tifc, mit Banten und einigen niedrigen Stublen ausgeftattet maren, beren burchbrochene Lebnen ein eigenthumlich gierliches Mufter zeigten.

Bon ben Bewohnern biefes Gemaches faß ein ehrwurdiger alter Mann auf einem ber Stuble, mit bem Mafchen eines langen Rifchernetes befchaftigt; eine Frau arbeitete emfig an einem Gewebe von Baumwolle und eine andere rollte Alabbrob aus, bas ein Rnabe auf einer eifernen Platte über ber Glühafche bes Beerbes but. Mehrere junge Manner und eine Schaar junger Mabchen gingen, verschiebene Gefchafte verrichtent, beftanbig ab und gu. Die Birthfchaft mar bedeutend und alle fchienen vollauf befchäftigt ju fein. Es gab in ber Scene, Die fich fo unerwartet vor unferen Bliden entfaltet hatte, Stoff genug fur unfere Mufmertfamteit. meiften aber feffelte uns bie Ericheinung und bas Benehmen bes frifchen alten Mannes. Dbgleich in Jahren bebeutenb vorgerudt, trug er fich bennoch vollkommen aufrecht; in feinem icharfen Muge leuchtete Teuer und fein fehniger fraftiger Korper und bas ernfte entichloffene Benehmen, womit er fich unter biefen Gerathichaften und Trophaen ber Jagb bewegte, maren bem abgeharteten Gebirgsjager gang entforecbenb. Dan bachte an fubn gewagte, muthig überwundene Gefahren auf biefen ichneeigen Buften, an fturmifche nebelige Tage, an traurige Rachte in bem einfamen Laeger". Erzählungen von folden Abenteuern muffen mauchen langen Binterabend vertreiben fonnen. Bir hatten uns gern von ben wilben Jagben in ben Bebirgen etwas ergablen laffen, aber bas Befen bes alten Ragers mar feineswegs geeignet, einen vertraulichen Berfehr einzuleiten. Bielleicht glaubte er, bag gwifchen bem rauben Beibmanne ber Bebirge und Leuten unferer Urt fein gemeinsames Gefühl vorhanden fein tonne. Sierin mochte er fich taufchen. Dennoch fehlte es nicht an Gaftfreunbichaft und bie verschiebenen Glicher feiner Ramilie und feines Saufes waren in ihrer freundlichen Mufmerkfamteit gegen uns und unfere Bedürfniffe unermublich. Er fcbien felbit mit ihnen feinen vertrauliden Umgang ju pflegen. Gin fleiner Borfall, ber balb nach unferer Unfunft fich ereignete, wird bie Urt und Beife bes Alten einigermaßen bezeichnen. Deines Freundes Ungelruthe ftedte neben ber Thure in ben Boben, mo mir fie bei unferem Gintritt in bas Saus mit unferem Gepade gurudaelaffen batten. Gie mar überall, wo wir auf unferer langen Reife vermeilten, ber Gegenftand lebhafter Reugierbe und Bewunderung; Die Beife, bie langen biegfamen Glieber, Die gabe Schnur und ihr bunnes Ende, Die große Bolltommenheit bes Gangen wurden gepruft und besprochen und es fehlte nicht an Rragen binfichtlich ber perichiebenen Theile eines Bertzeuges, bas bisher unbefannt gemefen ju fein fchien. Das größte Bunber mar, bag eine fo fcmache Schnur einen gachs von breifig Pfund Gewicht berausgieben fonnte. mas nach unferer Berficherung ber Kall mar. Unfer Bebirgsiager murbe von biefein intereffanten Gegenftande ebenfalls angezogen. Er nahm bie Ungelruthe in bie Sand, untersuchte fie gengu, prufte mit feinem icharfen Blide ihre gange Beichaffenbeit; aber er that feine Frage und machte feine Bemerfung, obgleich mein Freund gang in feiner Rabe ftand, fonbern fette fie wieder bin und entfernte fich. Bielleicht mar bas Ding in feinen Mugen ein paffenbes Spielzeug für Conntaasfifcher ober vielleicht bewunderte er es, ohne fich berab gu laffen, irgend einer Regung Musbrud ju geben. Ernfter alter Mann, bu marft bas ebelfte Beifpiel bes alten norwegifchen Bauers, bas uns begegnet ift. Benn bein Befen rauh mar, fo mar bein Beerd boch gaftlich und freundlich ber Cout, ben uns bein Dad in einer Gegenb gemahrte, wo und auf unferem beabsichtigten Bege fur eine ermubenbe Reife von zwei Tagen fein anderer fich barbot. Mogen bich bie Eraume beines Alters, bu ergrauter Sager, von bem buntlen Gebiragabhange, Borefter, Rommegen.

von bem Unlauf bes Bilbes unterhalten und mag bein Enbe ein friedliches fein!

Es war argerlich, bag wir unter fo vielen Beichen und Gerathichaften ber Jagd im Baffer und auf bem ganbe, feine Gelegenheit finden konnten, Die Jagb felber fennen ju lernen, und baf weber ein Stud Bilboret noch ein Rifc aus Rluf ober Gee unferen Ruchengettel vermehrte. Much bier wurden Mehlfag und Milchfchuffel in Unfpruch genommen und wir maren gufrieben. 3ch maß lebtere bie mit altem Rafe, großen Brobhaufen und einem wunderlich gefcnisten Butterfaffe bas Bret beichwerten; fie batte breigebn Boll im Durchmeffer - und wie tofflich mar ber Trant, ben fie enthielt! Aber welcher Freund ber Ratur konnte, umgeben von ihren bewunbernswurdigften Birtungen, in feiner Roft mobl mablerifch fein. Bir waren am Morgen bei Beiten aufgebrochen und batten, obgleich wir eine lange und beichwerliche Reife gurudgelegt, ju früher Stunde unfere Station erreicht, fo bag wir Duge batten, bie Beranberungen ju beobachten, welche ber ichwindenbe Zag auf bas unvergleichliche Landichaftsbild hervorbrachte, bas wir von bem grunen Sugel aus, auf welchem wir ftanben, überschauen tonnten. In bas Thal binabfebend, aus meldem mir emporgeffiegen maren, überblidten mir ben Lauf bes Mluffes, ber fo viele Minbungen machte, baf er einer Reihe fleiner Geen zwifchen grunen Biefen und mit jungen Birtengebuich bewachfenen Infelden glich. Die Abhange ber bas Thal umichliefienben Berge maren bis boch binguf bewalbet und ibre Gipfel neigten fich in allmatigen Abftufungen in bas Thal binab. Die Umriffe biefer Soben maren fleil und mehr ober meniger gebuicht und bas Auge überichaute mit einem einzigen Blide bie gange Rette bom bochften Gipfel bis gur Thalebene. Aber bien mar noch nicht alles; es ift, wie ich glaube, eine Gigenthumlichkeit norwegischer ganbfchaften, bag bie Grunde ber boberen Thaler meiftentheils bedenformig ober vielmehr wie lange Dulben gestaltet find und bie concave Form behalten baben, welche ihnen muthmaßlicher Beife bas jurudtretenbe Baffer ber großen Rluth gegeben haben mag. Die Birtung biefer Gigenthumlichkeit ift, bag bie Umriffe ber Bebirge in bem Thalgrunde nicht unterbrochen werben, fonbern bag bas Muge fie verfolgen tann bis es wieder bie auffteigende Linie auf ber entgegengefetten Geite erreicht. Gie geigen fich auf biefe Beife in ununterbrochenem anmuthigen Schwunge von bem Gipfel bes Gebirges auf ber einen Geite burch bas Thal hindurch bis jum entsprechenben Abhange auf ber anderen, und man tann fich benten, bag folche

Mis es Abend murbe gingen wir nach bem Saume bes Birfenwalbes, welcher ben Rug bes unmittelbar über bem Saufe emporfteigenben Berges umgab. Die Birte icheint bier ju eben fo vielen nublichen 3meden verwendet ju werben, wie in Gegenden, mo fie bas einzige ober hamptfachliche Solz ift In ber Rabe bes Saufes maren Rinben aufgehäuft, Die fich theils noch in bem gefrummten Buffanbe befanden, wie fie von ben Baumen abgenommen morben maren, theils unter einer Preffe von flachen Steinen lagen. Man benutt fie jum Deden ber Saufer, und jur Ableitung bes Regenmaffere von ben Dachern. In Baffer eingeweicht und gehörig ausgebehnt, geben fie auch Riemen und grobe Geile. Das bolg felbft wird zu allen 3weden benutt, zu welchen es tauglich ift; man fertigt und fchnist baraus Schlitten, landwirthfchaftliche Bertzeuge. Berathe, Schuffeln und goffel und es gibt außerbem auch ein bortreffliches Brennholg. Bum Bauen ift es jeboch nicht ftart genug und man ichafft aus weiter Ferne und mit unfäglicher Dube Richtenftamme berbei, bie man mabricheinlich im Binter über ben Schnee fcbleift, um weit über ber Linie ihres Gebeibens Saufer baraus au bauen. Wir bemertten, baf felbft bie boch auf ben Gebirgen liegenben Saeter-Sutten aus Richtenftammen erbaut maren, obgleich beren Untergrund aus roben Steinen beffanb.

Es war eine gefchflige Albftegleit in biefem einfamen Mohnflie, bie bem Schauspiel Reiz und beiem gab. Brifchen bem haupthaufe und ben dazu gehötigen verschiedemen Nebengebauben gingen in verschiedenen Geschäften eirfig Frauen und Manner hin und herbliert ber Sohne arbeitet in einer fleinen Gemitet, die sich in eifleiner ber Sohne arbeitet in einer fleinen Gemitet, die sich in einer in ber Bergwand angebrachten Bertiefung befand. Die Jumfen sprühren luftig aus der Höhle hervor umb der Rlang bes Hammers verfündigte bie Manunisfaligsfeit von Stiffsmitteln, welche ber Hochaldbauer auf seinem Bestisthume vereinigt. Wie verweitten ziemich lange mitten in biese lächlichen Beschäftzelt umb besochaftzeten
bie Beränderungen, welche das abnehmende Licht auf die ferme Landschaft hervorbrachte. Es schliten nur die Thiere zur Bervollstänbigung der Bedens ber einfannen Gebeigsmiererig aber Ruft, Schaftund lisgen waren sammtlich auf sienen Sommerweiben auf den Gebirgen, wo der Eigenthümer auch eine herete zahner Reunthiere
weiden ließ. Die Sacter waren iedoch bier nicht weit entsfernt, da
ber Meierhof zienlich am Juse der lieseren Abhänge des Gebirach land.

Bir fanden bas gange Saus, wohl zwanzig Glieber, Alt und Rung zum Abenbeffen verfammelt - ben alten Patriarchen mit feis ner artigen, gaftfreundlichen Sausfrau, feine Cohne und Schwiegerfone, feine Tochter und Schwiegertochter und bie jungeren Sproglinge bes Stammes. Die ungeheuere Schuffel murbe mit Milch gefüllt und ber Tifch mar reichlich befett. Leuchtenbe Bunbel von Birfenholy verbreiteten ein heiteres Licht und zeigten bas feltfame Berath bes langen Gemaches. Un ber Safel machten Scherz und Gelächter bie Runde, ohne fich burch bie Unmefenheit ber Fremben beichranten ju laffen, bie im Gegentheil haufig ber Gegenftand biefer Beiterkeit maren und beren Berfuche, an ber Unterhaltung Theil au nehmen, ftets eine Quelle ber Beluftigung boten. Die Rafel murbe abgeraumt, bas Gemach von feinen Gaffen ichnell verlaffen und unfer gager in berfelben Beife wie am porigen Abend von friichem Birtenreis bereitet. Wir legten uns in unferen Rleibern auf ben Boben und benubten unfere Rangel als Ropffiffen.

Es gab eben keine große Beranlassung zu einer langen Rube und voir waren, als der Zag graute, bereits wieder muntre und spabeten elfig nach dem Wetter. Das Ergebnis unserer Beobachtungen war ungänstig. Die Wolfen singen tief über das Gebirge und das Abal war von einem dichten Rebel angefüllt. Der gute Gunnuf, unser Führer schieben der Abal werden von einem dichten Rebel angefüllt. Der gute Gunnuf, unser Führer schieben der Abal von der Gehorenstellen Wegen. Wei er führer ich weite der führer ihr der der den kopf und prophyzische Regen. Weit erfannten keinesvogs die Gescheren und Schwierischen gibt er Mehreng über ein Gehören filt eine gang andere Sach als der Uebergang über ein Gebirge der Schwie, Ueber den Mont Cenis und den Einsplon rollt man mit aller Bequennlichfeit eines

englischen Reisewagens und bie weniger befuchten Strafen über ben St. Gottharb ober ben Grinfel fann man in einem Zage gurud's legen. Es gibt bier einen veften Pfab, obgleich er ftellenweife aus aufe und nieberführenden Stufen beflebt, und man findet unterweas und auf ben Gipfeln Stationen, Die Schut und Erquidung gemabren. Ueber bas Sarbanger-Gebirge bat man bis jur nachften menfchlichen Bobnftatte einen Beg von faft achtzig englifden ober giemlich gwölf norwegischen Meilen; über feinen breiten Ruden, feine Relfen, feinen Schnee und feine Gumpfe führt tein betretener Pfab; Die einzige Buflucht bei eintretenbem Ungewitter, bas einzige Dbbach fur bie Racht, bie wir auf bem Gebirge gubringen muffen (wenn wir gludlich genug find, ben Uebergang in zwei Zagen zu vollbringen) find bie "Laeger" - einfame, unbewohnte aus Stein erbaute Sutten, bie nichts weiter gemabren als ben Schut ihrer nachten Mauern. Die Schneemeben, welche bie tiefen Schluchten fullen, tonnen trugerifch fein; es fonnen ploblich Sturme und bichte Rebel eintreten und ben ungludlichen Banberer irre leiten bis er, ber Ralte und Ericopfung erliegend, nicht mehr im Stande ift, biefen gefährlichen Pfaben ju entrinnen - und es gibt in ber That viele, offenbar moblbegrundete Gefchichten von Reifenben, welchen ber verfuchte Uebergang bas Leben gefoftet hat. Bu biefen wirklichen Gefahren fugen bie ganbsleute noch Berichte von überirbifden Schreden; fie ergab. Ien von ben Beiffern Berungludter, bie man in ber Binbmebe flattern fieht, und von flagenbem Gefchrei in bem Beulen bes Binbes. Dann berichtet bie Sage von Befen, bie in ben bufferen Sohlen biefer Gebirge wohnen und bie Menfchen, um fie zu vernichten, in ihre unterirbifchen Bohnungen loden; von Saufern und Meierhofen, bie in biefen furchtbaren Ginoben ericheinen und wie bie Buftfpiegelung ber Bufte wieber verfcwinden, wenn man naber fommt. Ueberrefte folden Aberglaubens, welcher aus ben phantaftifden Borftellungen entsprang, womit bie wilben und einsamen Gcenen ihrer Gebirge und Balber bie Gemuther ber alten Normanner erfüllten. find unter ben norwegifchen Bauern noch immer nicht gang verichwunden. Belden Glauben nun auch unfere Rührer Diefen nicht wirflich porhandenen Schreden ichenten mochten, fo maren boch ichon bie wirklichen Raturerscheinungen ber hohen Regionen, welche wir befuchen wollten, von folder Urt, bag bas Unternehmen unfere gange Entichloffenheit erforberte. Es bing alles vom Better ab und unfere Erfundigungen bei benjenigen, Die im Erfennen ber Borgeichen größere Erfahrung befagen als wir, waren mit einiger Bangigfeit

verbunden Aber obgleich die Worgeichen sin den Augenbild nicht eben günftig fein modien, so schie noch Gumus feinedvogs entmutigit zu sein. Er machte die nötigen Borbereitungen jum Aufbruch, ergiff aber die Borsfichstmaßtrgel, unstern Ressigua burch ein jungen Mann umd ein anderes Pferd zu vermehren. Diesel wurde mit einem ledermen Beutel, der einige Mundvorräthe führ die Resse entigleit, mit einem Sach voll Berathschaften umd den Auflieren des Nachlager dienen sollten.

2018 wir unfer Frühftud beendigt hatten, murben unfere Plate an ber langen Tafel von ber Kamilie eingenommen. Ginige ihrer Blieber maren ebenfalls im Begriff, eine langere Banberung angutreten. 3mei von ben jungen Dabden vollendeten ihren Ungug in bem gemeinfamen Bimmer. Ihr langes haar wurde mit bunten Banbern umwunden und in boppelten Flechten um bie Stirne gelegt. Um ben oberen Theil bes Ropfes murbe ein prablendes Tuch gefclungen, bas in Falten auf ben Raden berabhing. Ihre gierlichen Raden von Bollenzeuch, Die fich fnapp an ben Rorper anfchmiegten und mit breiten filbernen Brochen bevefligt waren, batten prachtig geftidte Saume. Die Mabden maren mit natürlicher Rotettes rie ber Reize fich bewußt, welche ihre perfonliche Ericheinung burch eine fo anmuthige Eracht in ben Augen Frember gewinnen mußte, und groß mar ihre Beiterfeit, als wir mabrend biefer Moilette bies jenigen Complimente und Soflichfeitophrafen angubringen fuchten, uber welche unfer Borterbuch uns verfügen lief. Aber mir hatten felbft fur Dinge fo angiebender Urt teine Beit mehr ju perlieren. Bir mußten Abichied nehmen und die gange Gefellichaft begleitete uns an bie Thure und entließ uns mit ihren herglichften Bunfchen fur ben gludlichen Musgang unferes Borhabens.

## Siebenter Abichnitt.

Bunteung über bas harbanger-Gebrige. Der Gifelt bed Gebigsel. Schneeften. Mehrettenbe bobe. Wil Steinscheft und Rennthiermoss bebeite Felfen. Junchmende Debe. Bofes Wetter. Eine Nocht in einer einsamen hätte auf bem Gipfel. Wolfferfichte. Bergad. Der erste Geter auf jenre Seite. Gin gladischie Ebpd. Lusstung nach bem Soring-Hofe.

Nachbem wir ben "Bonbegaard" ober Bauerhof Kevenna verlaffen hatten, ichlug unfer Rubrer, fatt bas Sauptthal ju verfolgen. einen faft birect norbmarts führenben Beg ein, ber burch einen Birtenwald fleil emporftieg. Es regnete beftig; wir bullten uns in unfere Mantel und machten uns auf bas Schlimmfte gefaßt. erreichten wir eine etwas offenere Ebene ober vielmehr ein Moorland, wo unfer junger Begleiter vom Bege abging, um ben Caes ter zu befuchen, in beffen Rachbarichaft jest bie Rube von Revenna weibeten. Inbem unfer Pfab uns ichnell immer hoher emporführte, verschwanden bie Birten allmälig und es erfchienen bafur Zwerg-Saalweiben und Sumpfmprthen - Die einzigen Straucher, ober vielmehr bie einzigen ftrauchigen Pflangen, Die wir von nun an ju feben betamen. Die Flora mar ebenfalls eine völlig veranberte, aber wir fammelten einige Blumen von ungemeiner Schonheit, Die und gang neu maren. Rachbem wir unferen Weg ungefahr eine Stunde perfolat batten, führte er uns eine bebeutenbe Strede weit über ein Dlateau nachter Relfen, bas von icharfen Riffen burchichnitten und von jedem Boben entbloft mar. Dir batten jest bie Region oberhalb ber Bolfen erreicht, bie unter une uber ben Thalern fcmebten, und bemerkten zu unferer Freude, baf ber Regen aufborte und bas Better fich aufzuflaren begann.

Mein Freund reifete mit einem prismatischen Kompaß, ber in wilden umbesuchten Gegenden ein unschähderer Begeleiter ist umd auf unsterne Kamberungen schon oft ben richtigen Weg gezigt batte. Auf unstere gegenwärtigen Reise benutzte ihn mein Gesährte von Zeit zu zeit zu einer Art mittlatrischer Recognoderung, indem er be Hobbe und Dage untered Wegest Proges Punkt für Punkt beobachtete. Er blieb bei biefer Bemühung häusig eine bedeutende Streeck hinter

uns jurud und er hat mir ergablt, bag er oft nicht geringe Dube gehabt babe, wieber ju unferer fleinen Raravane ju gelangen, und baff ihm bieg einmal nur burch bie Berfolgung unferer im Schnee bemerkbaren Spur gelungen fei. Der Ruhrer richtete fich nach gemiffen Beichen - nach einzelnen Relfenfpiben in regelmäßigen aber bebeutenben Entfernungen. 2Bo biefe fehlten, bienten einzelne ppramibenformige Steine ober fleine Erhohungen gur Begeichnung bes Beges, und je weniger biefe Merkmale in biefer Bilbnig von Relfen und Steinen als hervorragenbe Rennzeichen fich auszeichneten, um fo bewundernsmurbiger mar bie Gicherheit, womit ber Ruhrer feinen Dea verfolgte, und bie Schnelligfeit, momit er ben richtigen Pfab wieberfant, menn er einmal auf furze Beit bavon abgewichen mar. Aber ich fonnte trot biefer Beweife feiner Erfahrenheit und feines Scharffinns nicht umbin, an bas furchtbare Schicffal fo manches Reifenden ju benten, ber in biefen pfablofen Buften von Schneeffurmen ober Rebeln überfallen murbe. Bon melchem unichabbaren Berthe ift bann ein Inftrument, bas meniaftens bie gu verfolgende Richtung andeutet. Ich hatte meinen eignen Safchentompag bem freundlichen Stubenten in Dal als Unbenten gefchentt. Er mar auf meinen Banberungen burch fo manche ganber mein Begleiter gewefen. 3ch hatte ihn auf langen Geereifen mahrend ber Rachtwachen ju Rathe gezogen, um ben Lauf bes Schiffes tennen gu lernen, welchen ber Steuermann nach ber Rabel in bem Rompaghauschen über meiner Rajute lenkte. Er hatte meinen einsamen Beg unter anderen Bonen burch Buften bezeichnet, Die noch groffer und pfablofer maren als biejenigen, welche mir jett burchmanberten, und es war mir ichwer geworben, mich von ihm gu trennen.

Wir hatten jest bereits eine bedeutende höhe erreicht, und auf eine Plateau nachter Felfen war aufer Getrifflechten um Moofen verflowunden. Dies bedeckten zuweilen für antehniche Erreden die gange Sorfläche mit einem Teppisch, der weichen für antehnliche Erreden die gange Sorfläche mit einem Teppisch, der weichen auf die die hippische Texpanisch bes Mobienkles und in en fichensten und mannigfaltigsten Fachen prangte. Man zeigte und iständische Sorfläche Mobien die hippische Mobien Derethen wilder Kennthiere, aber wir waren nicht so gidtlich, auf unstere Wandbrung eine solche Geberde zu erfüllen. Wir werden zu Rennthierisch aus gerückt, nach würden die Bertaktniffe unserer gegenwärtigen Meie eine solche Verzögerung gestatte haben; aber wir hatten später Getgendeit, die Erscheinung mit die Gewohnheiten beide Schensthinikan Alberzeickliechs nähre

fennen ju lernen. Es zeigten fich haufig Spuren bes Bemming 6, ienes feltsamen fleinen Thieres, bas, wie ich glaube, ber fanbinavifchen Salbinfel eigenthumlich ift, und beffen Berheerungen, wenn bann und mann eine größere Schaar biefer Thiere in bie Thaler binabgieht, fur ben nordlichen gandmann ber Gegenftand eben fo groffer Beforgnif find, wie fur bie Landwirthe bes Gubens bas Borübergiehen eines Beufchredenfchwarmes \*). Nachbem wir vom erften Augenblide ber Erfteigung an einen Weg von ungefahr vier Stunden gurudigelegt hatten, befanden wir uns in ber Region bes ewigen Schnees. Er bebedte bie Gipfel und erftredte fich in breis ten Relbern über bie Abhange ber Relfenruden und erfullte bie tiefen Schluchten und Furchen, bie unferen Weg burchiconitten; aber er mar veft und fprobe und ließ bis jest noch feine Gefahr beforgen. Bir faben bier und ba Schneefcube auf unferem Bege lies gen. Der gute Gunnuf ging ruftig voran; ich war gewöhnlich bicht hinter ibm; ber junge Bauerburiche führte bie Pferbe und mein Freund beichloff ben Bug, oft weit hinter uns gurudbleibend, wenn irgend ein Gegenstand feine Ausmerksamkeit feffelte. Bir hatten jest ben hochften Punkt unferes Beges erreicht - eine Sohe, Die über 4000 Auf über bem Meeresspiegel lag. Die Musficht rings umber war von ber obeffen trauriaften Urt. Man fab nichts ale bie grauen Relfen - Abhange und Bertiefungen mit ichmargem unfruchtbaren Boben, welche mit Steinbloden und breiten Schneeffreifen bicht bebedt maren. Diese Relfen ericbienen in icheinbar ununterbrochner Reibenfolge und es laft fich ichmer fagen, über melchen berfelben ber Weg am ermubenbiten mar und mo unfer Ruff ben ficherften Boben fant. Aber fo obe auch alles ericheinen mochte, fo groff Die Schwierigfeiten auch maren, welche wir zu überminben hatten. fo manbelten mich boch trobbem iene eigenthumlichen Gefühle an. Die De Sauffure irgendmo in feinen "Albenreifen" fo fchon beichreibt und bie ich ichon früher bei ber Erffeigung bedeutenber Soben empfunden batte. Die ungewöhnliche Reinheit ber guft, bie unendliche Ginfamteit und ber großgrtige Dafiftab ber fich barbietenben Gegenstande erfüllen bie Seele in folchen Regionen mit

<sup>&</sup>quot;I Es duffte wohl manchem Edre eine genauere Bescheribung biefes setter ein Ahieres und seiner Gigenthämtichkeiten nicht unwillkommen sein, wenn sie auch aus gweiter hand stammt, und ich werde doher im Anhange (1.) einige aus Anpitain Capell Brooke's Reisen gesammette Bemerkungen nachfolgen lassen.

einem Gefüble ber Rube und des Friedents, ber Freiheit und ber Schfuncht. Man schein über die tribe Atmolphare, in welcher unstößeich die Sorgen und Plagen der Welch wullen, erhoben, von der herrifchaft ber Leibenschaft und von allen niedrigen und gemeinen Einstüffen befreit zu sein, wahrend zu gleicher Zeit der Gester vor der Majestat der Natur sich demutikhig dem Gefühle seiner eigenen Webeutungslosseit unterwirft.

Balb nachbem wir über biefe hohen Ruden und eine Beile abwarts gegangen waren, fliegen wir auf bie Ufer eines Gees und bie ernften Buge ber ganbichaft murben burch bas Ericheinen grafis ger ju ihm fich binabneigenber Abbange und einer großen auf biefem lieblichen Rafen weibenben Rinberheerbe etwas gemilbert. Aber bas Ungeficht bes Gebirges nahm fchnell wieder feinen bufteren Charafter an. Bir hatten eine weite vollständige Ginobe vor uns. bie pon flumpigen gum Theil mit Schnee bebedten Soben begrangt war. Die Bobenflache mar wellenformig gebogt und in ben tieferen Rlachen lag eine Rette von Geen ober Gumpfen. Un bem Ufer eines biefer Geen bielten wir gegen Mittag por einer Butte ober einem fogenannten Laeger, bas aus einer Art Soble beftanb. bie sum Theil in bas ffeile Ufer eingegraben und auf ber Borberfeite aus loderen Steinen erbaut mar. Das Unfehn biefes Dbbaches mar fo elend, bag mir es porgogen, une unter bem Schute eines hervorsvringenden Felfens auf ben Boben gu legen, wo wir trob ber febr empfindlichen Ralte eine Beile ichliefen, mabrent unfere Pferbe auf ber fparlichen Beibe eine magere Dablzeit fuchten. Unfere Banberung wieber antretend, verließen wir endlich bie Sochebene, gingen über ben Bergruden oberhalb bes Gees und ichlugen eine mehr nordliche Richtung ein. Je weiter wir fortichritten, befto milber und ober murbe bie Musficht, befto beschwerlicher ber Beg. Der in ben Schluchten liegende Schnee mar weicher, als in ben hoheren Theilen bes Gebirges und Gunnuf ging voraus, um mit feinem Stode ju prufen, ebe er uns erlaubte, ihm ju folgen. Roch fchlimmer aber als Schnee und Gumpfe maren bie Stellen am Ranbe ber Schneeweben, von welchen ber Schnee feit Rurgem verfcmunben mar; fie maren fo anbruchig, bag bie Pferbe bin- unb berichwantten und wir häufig nur mit großer Dube weiter tamen. Bir gingen über ungablige Bache und über gwei Fluffe von anfehnlicher Breite, bie einen fo ungeftumen Lauf hatten, bag es uns einige Unftrengung toftete, uns gegen ihn ju erhalten. Giner von unferen Ruhrern und ich felber festen ju Pferbe über biefe Bache;

mein Freund und ber andere Aufrer gingen ju Auf hindurch, famen aber bis an bie Suften ins Baffer. Enblich erreichten wir Rormands-Lagen, eine bedeutenbe Bafferflache, beren fubliche Uferwindungen wir einige Stunden weit verfolgten, haufig aber auch von ihnen abwichen, um bie Schwierigfeiten ju vermeiben, welche bie Unebenheiten bes Bobens uns entgegenftellten. Benn ber Dios-Band bas 3beal ber Ginfamfeit mar, fo mar ber Rormanbs Laagen bas 3beal ganglicher Debe. Bir ichienen bie Grange ber Schopfung erreicht ju haben. Es mar taum bentbar, bag felbft bie im bochften Rorben gelegenen Gegenben einen oberen Anblid barbieten tonnten. Sier mar nirgend ein Lebenszeichen zu erfpaben; man fab nichts als ben ewigen Schnee, bas buntle Baffer jenes bufferen Gees und bie grauen nadten ju ben Ufern fich neigenben Relfen. Die Lanbichaft hatte eine falte und graue Farbung und ihre bufferen Buge murben burch feine Mannigfaltigfeit ber Umriffe etwas gemilbert. Mur ein einziges Dal erblidten wir burch eine Deffnung ber Bebirge eine fern nach Often fich erftredenbe Bebirgefette. Gie glubte auf einen Augenblid in ben Strablen ber Abendfonne, bie quer burch eine Deffnung ber Bolfen hervorleuchteten, aber fein erbeiternbes gicht auf unfere eigene buffere Umgebung marfen, uns feine Barme einhauchten. Es war bitterlich falt; bie Bolfen fcbloffen fich und es folgte ein Regenftrom, ber uns bis auf bie Saut burchnäfte, unfere Ericopfung vollftanbig machte und ber Dufterbeit ienes traurigen Raturbilbes bie lebte vollenbenbe Rarbung gab. Bir batten eine giemlich bebeutenbe Strede gurudgulegen und es mar acht Uhr, als unfer Rubrer ploblich bor einer roben an bas fteile Ufer bes Gees gelehnten Sutte fteben blieb und uns anfunbigte, bag wir bie auserwählte Rubeftatte fur bie Racht erreicht hätten.

von den Wanderungen der wei vorhergehenden Tage, und hatter feit zwei Tagen unfere Kleider nicht abgelegt. Ich für mettern Koll hatte während biefer Tagereise viel auszuschen gehabt und das fruchte Strohlager drohte mit noch ernsteren Volgen als nur vorübergehenden Schmerzen und rheumatischen Leiden. Mein Freund hatte zwar keinen Grund zu siedem Beforgenissen, aber ehn bette den ganzen Weg von Dal bis hierher zu Tuße zurückgelegt, die Ströme eben erst burchwatet und war daher augenblicklich in nicht viel besferem Justsand als ich selber.

Aber wir hatten feine Beit uns ber Bergweiflung bingugeben. Bir mußten in Diefer furchtbaren Bilbnif felbft fur ben Coub biefer elenden Sutte bantbar fein. Die armen Pferbe murben entlaffen, um auf bem rauben Bergabhange fo gut als möglich fur fich zu forgen. Unfere Rlafche mit Rornbranntmein hatte auf bem beichwerlichen Bege burch einen Unfall ben größern Theil ihres Inhaltes eingebuft, aber es maren immer noch einige foftbare Eropfen barin, bie mir begierig einfogen. Unfere Leute brachten Sumpfmorthenreis berbei und entlochten bem grunen Solge langfam eine belle Rlamme. Aber iest murben mir von bem Rauche, welcher bie Butte erfüllte, faft erflicht. Unfere Mugen fcmeraten, bis bie Ehranen über unfere Bangen liefen und ich mußte, um mir augenblidliche Linderung zu verschaffen, mehrmals ins Freie binauseilen. Die nachfte Gorge mar, unfere burchnaften Rleiber abgulegen und fie burch biejenigen ju erfeben, bie ber fparliche Inhalt unferer Rangel gemahrte. Es mar in bem befchrantten Raume, in welchem jett alle vier Manner verfammelt maren und wo wir auf einem nur feche Boll über bem Lehmboben erhabnen Steine fagen, eine Beit und Mube erfordernde Mufgabe, mit erftarrten Ringern bie antlebenben Rleibungoftude abgulegen, aber ich verbanfte bem Gelingen Diefer Borfichtsmagregel jebenfalls bie Abwehr ber von mir beforgten Nachtheile. Mittlerweile mar bas Feuer, bas bei jeber frifchen Singufugung von grunem Reis eine neue Rauchfaule emporfteigen ließ, in eine Art Gluthafche übergegangen und nachbem wir unfere Umfleibung vollenbet hatten, maren bie Ruchengeschafte unfere nachfte Obliegenheit. Unfer Felbfeffel, eine außerorbentliche Ration von unferer Bouillongallerte und eine Sandvoll Reis enthaltenb. wurde über bie Gluthafche gefett und fein Inhalt begann fchnell ju fochen. Statt ber Löffel, bie wir mit anderen Dingen auf unferer letten Station gurudgelaffen batten, bebienten mir uns gum Mufloffeln bes marmen, fofilichen Gerichtes einiger Studen Birfenbolges, melden ichnell bie erforberliche Geftalt gegeben worben mar. Der oute Gunnuf und fein Gefahrte bielten fich mittlerweile mit fraftigem Appetite an bas Flabbrob mit Butter und Rafe, wovon bas Genad unferes Saumroffes einen großen Borrath enthielt, und nachbem fie einen Theil ihrer naffen Rleiber um bie Ueberrefte bes Reuers ausgebreitet und bie jum Abjuge bes Rauches bestimmte Deffnung verichloffen batten, bullten fie fich, bie eine Geite bes bebeengten Bobens einnehment, in ihre Chaffellbeden und maren bald in einen beneibenswerthen Buftand ber Bewußtlofigfeit verfunten. Bir folgten ihrem Beifpiele und fuchten und ju ber Rube, beren wir fo fehr bedurftig waren, fo gut als möglich einzurichten; aber bas feuchte Stroh mar unfere Dritfche, unfere leichten Ueberrode maren unfere einzige Dede und unfere Rangel unfere Ropfs tiffen. Gine Beit lang laufchte ich auf bas Stohnen bes Winbes, ber in gewaltigen Stoffen von bem Gee ber über bas niebrige Dach fegte und burch bie guden ber loderen Banbe pfiff; aber von ben Duben und Befchwerben ber letten Tage aufs Meußerfte erichopft, verfant auch ich endlich in einen tiefen ungeftorten Schlummer.

Ich hatte unferen gubrern bie Wolfmendhöftet eines geitig eine Jaufrunds eingeschäft, aber es war bereits sing in Upr, als ich gind erhob umd vor die hütte trat. Der Sturm hatte sich gelegt, aber der diese bei beiter Sten und bie nachen Felfen gewöhrten in den falten genaum Wongendichte noch immer benselben trausigen Amblick. Uber dem Gene bederführt paltings ? Jofelen Weim Geschie tow der den bei mit Gehne bederführ Daltings ? Jofelen Weim Geschie tum bie anderen schliegen noch immer; ich weckte sie nut berette sie auf, sich gum Ausbruch zu riften. Es wurde auf neue aus grünnen Reis ein Beuer angegündet umd ber Fetblesselt zu sur Wereitung einer warmen Sphofalte barüber gescht. Die Pferbe wurden perbegrührt, mit unserem Gepold beladen umd der Spildesselt wurden perbegrührt, wit unserem Gepold beladen umd der Spildesse nut den wir flicher von dem Auger von Besselbon mit gang anderen Geschieben als biefnigen waren, mit welchen wir morsten Westen Schrieben sie den wir der worten Menken den wir mit welchen wir mer vorgen Arbeit beiten Schwelle betreten batten

 Aber wir follten uns getaufcht feben und es fand une noch eine lange und beschwerliche Tagereife bevor. Der Rluf ober Bach eraofi fich allerbings an bemfelben Dunfte, wohin auch unfer Bea gerichtet mar, in bas Sarbanger Riorb; aber bie Schluchten maren ungangbar, und nachbem mir ben Saeter verlaffen batten, ffiegen mir am rechten Ufer bes Aluffes binab und gingen einige Stunden lang über eine Reibe ffeiniger Bergruden von bebeutenber Sobe und in einer Gegent, bie in gleichem Dage von aller Begetation entblogt mar wie bas Ungeficht bes Gebirges felber. Es mar brei Uhr nachmittags als wir abermals in ein anmuthiges Thal binabfliegen, bas ein Beden von ungefahr vierzig bis funfzig Ader in Umfang bilbete und auf beffen uppiger Beibe Rube und Biegen weibeten. Rur unfere abgematteten und ausgehungerten Pferbe mar bieg eine bochft willfommene Station. Um Ufer eines braufenben Baches, über melden und ein bebenbes Brudden führte, fant ein Saeter; wir lagerten uns in ber Sonne, bie mittlerweile hervorgebrochen mar, auf bie Plattform eines Relfens und man brachte uns eine machtige Schuffel voll Dild. Bir fifchten bie auf ber fetten Sahne fcmimmenben Bruchftude von Bwiebad und Rlabbrob beraus unb fpulten fie mit reichlichen Schluden von bem foftlichen Getrant binunter. Schon feit mehren Tagen hatten wir, mit Musnahme einer uns bann und wann gemabrten Portion von Rleifchgallerte, faft ausschließend von Milch und Dehlfpeifen gelebt und fanben biefe ichlichte Roff ben Unftrengungen und Duben, welchen wir uns unterrieben mußten, nicht nur entsprechenb, fonbern auch nahrhaft und

ftartend, denn unfere Gefundheit und unfere Lebensgeifter waren in einem fraftigeren Buftande, als ibn funftlichere Getrante und Lebensmittel bervorbringen tonnten.

Shyleich wir und bedeuterd erquicht fühlten, so war dennoch ab Auffattein der Pserde ein unwillsommenes Zeichen zum Aufbruch. Wir gingen über den grafigen Abalgrund und fliegen mit müden und steisen Steiseden der Abales sinn. Die Abhänge waren mit einer reichen Fille von getben Beilchen bebedt. Dann sührte und unfer Weg wieder über scheinden bebedt. Dann sührte und unfer Weg wieder über scheinder ehrbet geweider und wir erreichten auf neue in bedeutende Sobie, wo wir abermals mit Schnewerben in Werüberung kamen. Unsere armen Pserde gaben unzweideutige Zeichen äußerster Erschöpfung von sich und die Keise war im höchsten Grade mußbar und beschwertig.

In zwei Stunden murben mir burch bas Ericheinen eines Birtenwaldes erfreut, ber bier, wie wir berechneten, ungefahr 3500 Rug über bem Meeresspiegel ftanb. Er befleibete bie Abhange tiefer Schluchten, in welche uns ein Pfab hinabführte, ber endlich wieber einmal einem Bege abnlich fab. aber theils tief und fumpfig mar. theils über Relfenriffe führte, an welchen wir baufig mehrere Minuten lang wie auf einer unebenen Treppe in einem Bintel von fünfundvierzig Graben binabfliegen. Aber bie ganbichaft mar reigend und bie Bindungen ber Thaler geigten flets fich veranbernbe Buge von wild herabfturgenben Bachen, tiefen Birtenwalbungen und boch emporragenden Relfen. Ueber biefen wehten in weiter Rerne weiße Schaumloden, wo bie Bemaffer bes Gebirges von ben Ginfeln fich berabfturgten, um fich mit bem ungeftumen Giefibach unterhalb ju vereinigen. Giner biefer Bache, ber einen Bafferfall von 600 ober 700 Auf Sohe bilbete, fprang aus einer ungeheueren Rluft hervor, mo bie Rlippen grauer und purpurrother Relfen unmittelbar über bem Bufammenfluffe zweier Bache, bie wir nach einander ju überfchreiten hatten, machtige Banbe von 1000 bis 1200 Ruf Sobe bilbeten. Die Bache maren reifend, breit und tief und ber Uebergang murbe nicht ohne Dube und Aufenthalt mit Silfe unferer gebulbigen und ficher fuffenben Pferbe bemertftelligt, bie uns nach einander fammtlich über bas Baffer trugen. Das Schaufpiel mar eines ber milbeffen und groffgrtigften, bie ich je gesehen babe. und ber untere Theil bes Paffes wirklich einzig in feiner Urt. Die Relfenwande traten gurud und umichloffen eine fleine Rlache von Beibeland und grunem Korn mit einem fleinen Bauerhofe - Die

erften Beiden von Rultur und Bohnlichkeit, Die uns auf biefer Seite bes Gebirges begegnet maren. Dann ichloffen fich bie Relfen mieber, ber Beg verfolgte bas rechte Ufer bes Rluffes und führte über mehre aus ben Relfenmanben bervorfpringenbe Ruden, beren robe in ben Stein gehauene Stufen fo fcbroffe Bintel bilbeten, bag es ju verwundern mar, wie die Pferde auf und nieber flettern konnten. Bahrend wir bie Gipfel biefer Rlippen nach einander befliegen, faben wir gwifchen bie hohen bas Thal umichließenben Relfenmanbe binburch auf bas blaue Baffer bes Rjorbs. Aber unfer Kortichreis ten war ein langfames und mubevolles; und nur mit außerfter Unftrengung fcbleppte ich mich ju jebem Gipfel hinauf, um ganglich ermattet und ericopft nieber ju finten und nach einer furgen Raft ben Abhang wieder binab ju flettern und bie mubevolle Arbeit aufs neue ju beginnen. In bem engen Thale verbreiteten fich bereits bie Schatten bes Abende ale wir ben letten Abhang binabfteigenb auf eine etwas offene Ebene famen, bie auf brei Geiten von fteilen Relfenwanden umgeben mar. Muf ber weftlichen Geite enbigten zwei jabe Borgebirge auf beiben Geiten einen niebrigen grafigen Bergruden und glichen einem funftlichen Damm fur einen fleinen Gee, ber bas Baffer mehrer Bache aufnahm, bie hier fich vereinigenb in einem breiten vollen Strome burch bas Thal floffen. Ihren Lauf burch bie grunen Fluren bezeichnete ein niebriges Birten- und Erlengebufch. In ber Mitte bes Thales lag ein Dorfchen, aus einem halben Dubend Bohnftatten beftehend, unter welchen bas "Giefihuus" burch feine erhöhte Lage fich befonbers auszeichnete. Unfere gerftreute Karavane vereinigte fich, als wir über bie fleine Ebene 30gen, benn bie nahe Musficht auf Rube und Erquidung nach ben Duben unferer langen beschwerlichen Reife mar fur alle neu belebenb. 3d für meinen Theil betrat Die Schwelle bes Birthsbaufes wie ein Erunfener und fletterte, meine letten Rrafte fammelnb, bie ffeile Treppe nach bem Gaftzimmer binan.

So enbete die Reife über das Hardanger Gebirge. Sie war von nicht geringen Anstrengungen und viesschachen Leiten begleitet wer westen, aber sir biefe hatt das Interess, werden, aber sir biefe hatt das Interess. werdes, is eigenthimmige Raturschauspiele erweckten, genügenden Ersas geboten. Teder, der nach einer Wanderung durch die Kobier von Tellemarken in des Sift Berrgen gelangen will, wird auf diesem Passe einen langen Umweg ersparen und zugleich auch Gesegnheit baben, dem Ritakan John bei er seine Schritte wieder zurück zu lenten beaucht. Der Ersos der Reine Schritte wieder zurück zu lenten beaucht. Der Ersos der Reise Schritte wieder zurück zu lenten beaucht. Der Ersos der Reise Schritte wieder zurück zu lenten

verftebt, von ber Jahreszeit und bem Better ab. Gie tann unter febr gunftigen Umftanben vielleicht mit geringeren Schwierigfeiten und Muben vollbracht werben als fie gerabe uns barbot, aber es lagt fich gleichzeitig nicht verhehlen, bag burch plobliche atmofpharifche Beranberungen, wie burch ben Gintritt von Rebeln und Schneefturmen bie Gicherheit bes Reifenben ernftlich gefährbet werben fann. Es barf naturlicher Beife Riemand baran benten, ben Berfuch ohne Silfe eines erfahrenen Rubrers zu magen; aber vielleicht ift es gmede maßig, bie Stationen und bie Musbehnung unferer taglichen Banberungen vom Gafthaufe ju Dal bis ju bem vom Gifford noch einmal zu bezeichnen. Muf bem Wege zwischen biefen beiben Punkten findet man teine anderen Bequemlichfeiten als ich im Laufe meiner Gragblung angeführt babe und bie gange Reife erforbert vier Zage.

| corw | egij | œρe | weiten. |
|------|------|-----|---------|
| _    | _    |     |         |

|                                      | secure gride secure |
|--------------------------------------|---------------------|
| Erfter Zag: Bon Dal nach Baagen, Ib- |                     |
| ftecher nach bem Rjufan-Foß (eine    |                     |
| gute Tagereise)                      | 4                   |
| 3weiter Zag: Bon Baagen nach Re-     |                     |
| venna längs ber Ufer bes Miös-Banb   | 4                   |
| Dritter Zag: Revenna nach bem Laeger |                     |
| von Beffaboo auf bem Gebirge .       | 6                   |
| Bierter Zag: Bon bem Laeger nach     | _                   |
| Saebo in Ejfiord                     |                     |
|                                      | 19.                 |

Diefe Reife burfte jebermanns Musbauer auf eine barte Probe ftellen und wenige wurden vielleicht ben Erfat fur all bie ju uberftebenben Duben und Gefahren genugenb finben. Benn man gute Pferbe erlangen fann, fo fann man fich bie Befchwerben allerbings etwas erleichtern, aber binfictlich ber Beit wird befibalb nichts erfpart werben, und wenn fie nicht beffer find als bie Padpferbe, welche une begleiteten, fo wird man auch binfichtlich ber Ermubung wenig ober nichts gewinnen.

Aber Muben und Gefahren find überftanden und wir befinden uns im Gaftgemache von Saebo - einem geraumigen, wenn auch nicht allgu reinlichen Bimmer, auf beffen Boben eine anfehnliche Reihe großer Riften und gaben fteht, bie mit bunten Schnorfeln und Blumen vergiert und mit Jahresgahlen und Ramen verfeben finb. Sie icheinen geräumig genug ju fein, alle mäßigen Borrathe von Beuch und Rleibungeftuden fur bas gange Saus ju enthalten; aber Forefter, Mormegen.

es banat außerbem an zwei Banben bes Gemaches noch eine febr gemifchte Sammlung von geftidten Jaden und Frauenroden, von wollenen Deden und gandwehruniformen. Reben bem Dfen bingen bie Bilbniffe bes Konigs Detar und feiner jungen Gemablin und auf einem Brete gwifchen ben Fenftern ftanben brei fleine filberne wunderlich emaillirte Becher. Unfer Birth beeilte fich, einen biefer Becher aus einem neben ber Labe liegenben Faffe mit Kornbranntwein zu fullen und ihn uns als erprobtes und ficheres Startungsmittel bargubieten. Der Erunt wurde in unferen gegemvartigen Umftanben nicht gurudgewiesen, aber wir weigerten uns, ihn gu wieberholen, wogu und ber Birth bringend nothigte. Bur geborigen Beit bampfte ein reichliches Gericht von gerauchertem Schweinefleifch auf bem Tifche, bem wir gang in ber Beife gufbrachen, wie es von Mannern, Die feit vierzehn Tagen nur zweimal etwas Rleifchartiges gefoftet hatten, nicht anders zu erwarten mar. Unfer Raffee murbe ohne Milch aufgetragen, ba alle Rube auf bem Gebirge maren. Bir batten eben erft im Ueberfluffe biefes Getrantes gefchwelgt und batten allerbings lieber bas Bramtweinfag gemißt, bas aus Bergen fammte und beffen fich alle antommenben Bafte, wie wir fpater erfuhren, nach Belieben bebienen fonnten. Im Laufe bes Abends wurde ein fleiner Mildvorrath ju unferem besonderen Gebrauch von ben Saetern berbeigeschafft und es mußte beghalb ein Beg von mehr als zwei norwegischen Meilen zurudgelegt werben. Man fann fich benten, mit welchem Behagen wir uns nach einer folchen Reife und nachbem wir brei Rachte unfere Rleiber nicht abgelegt batten, in ein gutes Bett legten. Mis wir am nachften Morgen aufftanben, erflarte mein Freund, bag er bereit fei, einen Musflug nach bem Borings Roß zu unternehmen, ber ungefähr eine norwegische Meile entfernt in einer Gebirgsichlucht liegt. Mein Knochel war ju febr gefchwollen, als bag ich meinem Reifegefährten hatte Gefellichaft leiften tonnen, und ich fab mich genothigt, mir auf einen Zag Rube ju gonnen und mich mit feinem Berichte gu begnugen, ben ich mit feinen eigenen Borten einschalten werbe. Der gute Gunnuf und fein Gefährte traten erft ju fpater Tagesftunde ihre Rudreife an und unfere Abrechnung mit bem Fubrer gefchah unter Umftanben, bie von bem bieberen und fcblichten Bertrauen biefer auten Leute ein erfreuliches Beuaniff gab. Bir fanten, bag ber Dame eines Englandere überall als guter Creditbrief galt. 3ch bin alt genug, um mich ber Beit gu erinnern, wo bieg auf bem gangen Continente ber Kall mar; fürchte aber, bag biefe Berhaltniffe fich jest veranbert haben. Mochte menigftens in biefem Lande biefes Betrauen noch lange Zeit ungemifbraucht bleiben. Unser Borrath an norwegischem Gelbe ging auf ber andern Seite des Gelbiges zu Ende. Wei unserer Anfunst in Sacho fanden wir, daß unsere Kasse nur noch ausseichte, die Hölle ebs vessgelettene Lohnes sir die Kübrer zu bezahlen; der er Gieftgiver machte nicht die geringsten Umstände, das Uedrige auf seine Rechnung zu verlegen; indem er sich zugleich bereit erflatte, ums den nächsten Wegen nach Ullensong zu begleiten, wo wir, wie er versicherte, in dem Hause des "Strivers", der Amtsperson des Bezirtes, ohne Zweises Weisen der Bezeichten wirden, all unsere Schulden zu berichtigen.

Rachbem unfere fparliche, burch eine folche Reife in bie traurigfte Unordnung gerathene Sabe wieber in einen einigermaßen leiblichen Buffand gebracht worben mar, manberte ich mahrend ber 206wefenheit meines Freundes bie fonnigen Abhange einiger gruner mit bem reichsten Rafen bebedter Sugel hinan, Die von ber fleinen Chene aus fanft emporfliegen. Muf ben Gipfeln ftanben amifchen abaes trennten grauen Relfenmaffen einzelne Gruppen von Saufern. Den ebenen Roben, melden fleine Bache mit ihrem befruchtenben Raffer burchichnitten, bebedten uppige Ernten von Gerfte, Safer und Rartoffeln und an bie einzelnen Wohnungen fchmiegten fich fleine Dbftgarten mit Mepfel- und Rirfcbaumen. Die gange Cbene mar ungefahr eine halbe Stunde lang und eine Biertelftunde breit; bie fie umgebenben Felfen maren burch tiefe Schluchten in einzelne abgefonberte Maffen getrennt, von welchen einige eine gerundete Geffalt batten und mit 3merabirten bewachsen maren; anbere mieber eine fteile Borberfeite von 1500 bis 2000 Ruff Sobbe und von vericbiebener balb purpurrother balb grauer Schattirung geigten. 3mifchen ben Deffnungen ichauten hobere, jum Theil mit Gonee bebedte Gipfel hindurch. Bor ben Sausthuren im Connenfcheine fagen Frauen in fcarlachrothen Jaden und blauen Roden bei ihrer Urbeit, theils Bolle frampelnb, theils an einem Rabe fpinnenb, bas mit bem Fuge in Bewegung erhalten murbe. Muf ben Rafenplagen waren felbftgefertigte Gewebe von Bolle ober glachs jum Bleichen ober Trodinen ausgebreitet. Des Abends, als mein Freund jurudgefehrt war, manberten wir nach bem Ufer bes fleinen Gees binab. Er war ungefähr eine Biertelftunde breit und munbete, um ein fubliches Borgebirge biegent, in einen fcmalen Ranal, ber mit bem Rjord in Berbindung ftanb. Richt ein Bellchen ftorte feine Dberflache und ber Bach, ber fich mit fo ungeftumem Toben burch bie Schluchten bes Gebirges ergoffen batte, floß jetst ruhig, aber mit vollem Etrome burch das sandige Gestade. Wir angelten in ihm etwas höhrer oberhalb, swischen bem Tettengebilch, das seine Uffen beschattet, und bereicherten unster aus gewürztem Michreiß bestehende Arbenmaßigkeit burch ein Gericht fossicher Korellen.

Ein unter solchen rubigen Genuffen zugebrachter Zag und eine zweite erquidente Nacht flatten mich jur Fortsetung unferer Beise am andern Mergen. Mein Beschtet, der fraftiger war als ich, hatte einen Theil bieser Baltist zu einem Ausluge nach dem Boring-Bos bemubt und für diese beichwerliche und mushame Unternehmen, wie es schien, genügenden Ersab gefunden. Sein Bericht lautete wie folgt:

"Ach war von unferer gestigen Reise und von den Anstrengumgen der leisten Zage wie gelächtt, so des sich mis glusslich schätet,
das Pfred des "Giestgivers" besteigen zu können, während er als
Kispere mich begleictet. Nachdem wir die fruchstare Abalebent, durch
weche der von den Höhen herabstürgende Sade sieme Lauf nimmt,
in nördicher Richtung durchsmitten hatten, erkannte ich sozied,
das sich sich sich der der der der der der der gestellt gehen Allessen,
das sich sinschiede Schalen der der der der
gefacht sich sich sich der der der der
geschaften der der
der finden würde. Die Bige des Abales glichen der Umgebung
des Plades, weicher uns am vorigen Idend nach Seabo gestigt
hatte; es war enge und wild und von abgedachten zie flech vom Erbrige berab nach der Flussehnen erfreckten.
Ein rauher und überaus beschwerticher aber abgetretener Psab sührt
das Abal binaus!"

"Nachbem wir über eine grüne mit herabgestürzten Granifen bestreute Wiese gegogen waren, tamen wir ungefähr eine Biertellunde von dem Dorfe an eine tunstliese hölgerne Brüde, die über dem Bach geschlagen war und ohne Stütz von einem Ufer um anderen sührte. Bwei Fichtenstänen, die auf der einem Geitte auf einem flarten Bocke rutten, erreichten auf der anderen einen betworstehenden Fessen und zwar in einiger Erhöhung über dem Settem, des fen Ungstüm; beien Pfessen der iede Stütze bei Brüde binweggerissen haben wurde. Bwei andere Stämme sührten in stellem Abhange von dem Bocke nach dem lieferen Ufer. Auf diese waren biet an einanderschließendes Zuerstüdesgebunden und die aufdem horigentalen Abeite der Brüde liegenden Lucestüder waren auf den Setten mit Steinen bevessigt, welche die einzige Schulwecht bildeten. Das Gewicht der letzeren erzeugte ein bedeutendes Beben

wenn bie Brüde durch den Artit eines Pferdes erschüttert wurde. Ich sieg ab und ließ mein Pferd selbsständig über einen Baugehen, der auf biele Weise leiche und hendenehn über der dernassenschaftlich hing. Iber ich fand bald Ursache, dem guten Ahiere undes schrädertes Vertrauen zu schenken, das es mich mit sicheren Tuße und mit fast undsegreisischer Beschendigkeit über devorsprüngende Alsenklippen und riesenhafte Granisstuffen hinan trug, so daß ich mich gemitblich an der Großartigseit der mich umgebenden Gegenstäude weiden konnte.

"Es überrafchte mich, in ber Mitte biefer wilben unfruchtbaren Gegend ein aut gebautes Bauerbaus ober ein fogenanntes "Gaarb" au finden, bas von fleinen aber fruchtbaren Rornfelbern umgeben war. 3ch fublte bier, mas man in boberen Thalern haufig mahrnimmt, bag bie Luft awar bicht und beengend und bie Site burch Die Burudfrablung ber bas Thal umichliegenben Relfenwande haufig übermäßig mar, bag aber in ber Rabe jebes BBafferfalles ober jeber reigenben Stelle bes Giegbaches eine plobliche und auffallende Beranberung ber Temperatur eintrat. Diefe entfieht burch ben farten Strom von falter Luft, welchen bie Bache mit fich fuhren, benn bas Baffer, bas eben erft bem gefchmolgenen Schnee am Abhange bes Gebirges entftroint ift, fann nur wenig uber ben Gefrierpuntt reichen. Diefe Abwechfelung ber Temperatur ift nicht nur fur ben Reisenden erfrifchend, fonbern ubt auch einen fehr merkbaren Ginfluß auf Die Begetation berjenigen Punfte, Die ihrer Eimvirfung ausgefett finb. Man fonnte meinen, bie falten Stromungen mußten bas Bachsthum ber Mflangen bemmen und unterbruden, aber man findet im Gegentheil baufig in ber Rabe nadter und unfruchtbarer Relber benfelben Boben in fruchtbarem Buftanbe, wenn er fich in unmittelbarer Rabe eines Gebirgsbaches befindet, wo fich bie falte Buft mit ber erhitten Utmoftbare bes Thales verbindet und burch Berbichtung einen auf bie Begetation febr gunffig einwirkenben Dunft erzenat."

 "Die Dberflache bes Gebirges zeigte eine wellenformige Geftalt und öffnete fich nach einem fernen Thale, über welches machtige fcneebebedte Gebirge emporragten. Inbem wir burch ein Gebufch von verbutteten Birten, mo wir unfer Pferd anbanden, etwas abwarts fliegen, naberten wir uns bem Ranbe ber Schlucht, burch welche ber Rluff fich in bem unterhalb befindlichen Abgrund ffurate. Der vefte Boben unter unferen Sugen fcbien von ber Erfchutterung au gittern und bas betäubende Tofen machte mich fast fcminbelig. Der Rubrer geleitete mich an ben Rand bes Abbanges, inbem er mich, mahrent ich von ber ichwindeligen Soobe nach bem 900 Ruff tiefen Grund bes Bafferfalls ichaute, mit ber einen Sand vefthielt und bie andere ausftredte, als hatte er bas furchtbare Schauspiel von feinen Mugen abwehren wollen. 3ch werbe feine Stellung und fcbredensvolle Diene nie vergeffen, als er mich, nachbem er mir einen flüchtigen Blid in Die Tiefe gestattet, augenblidlich wieber aurūdaoa."

"Aber ich war damit nicht sufrieden, ich trat allein und an nicht eine nichten der deinal an den Rand des Alsgrundes, legte mich auf die Bruft und schaute aufs neue in die furchfbare Liefe. Entschlossen michte Selbscherrichung dereadprend, beobachtete cht rußig den mächtigen Blassserfruhzu und warf von Ast zu Beit Steine hinab, um mich von der Zeife des Kalles zu überzeugen. So bliefe ich liegen die ich mich wie durch eine Art Zauber fast an beite Stelle geffellt füglite und es war vielleicht gut, daß mein Kübrer, über die Richtschung seiner Rufe und Ermachnungen erschrocken, endlich bereichtinzte und mich abermach gutchage."

## Achter Abschnitt.

Das hardanger Fjord und die Tahrt auf bemfelben. Ansicht von Ullenstang. Eine Kassliche Unterhandtung. Gusftrennblich Auflanden in dem Practice Gaard. Vorwegische Pherter. Gestlitche im Starthing. Sorrecht der Pherreröwlichen. Bonden oder Freisassen, Vorwegische Baukunft. Alte doktärtigen.

gänge ju biefer abgeschiebenen Stätte ju versperren schienen, bie Bugange burch bie tiefen Schluchten am oberen Ende bes Abales ausgenommen, beren raube Unntiffe man in bem Schatten kaum er kennen fonnte, welchen bie hinter ben Gebirgsmaffen hervorsteigen-ben Sonnenfthalten noch nicht eelschet bathe.

Behaglich im Boote liegend fühlten wir bie angenehme Erleich-

terung, welche bie Beranberung in unferer Reifeart gemabrte. Bergen mar noch immer ungefahr fiebengebn norwegische Deilen entfernt, aber wir hatten Die erfreuliche Musficht, faft Die Salfte Diefer Entfernung auf jenen Rjords gurudlegen gu tonnen, melde auf biefer Seite bes Gebirges bas Land fo tief burchfcneiben. Bir maren ben ungefahr eine Stunde langen Gee balb binabgefahren und unfer Boot and Ufer giebend, ergriffen wir aufs neue unfer Bepad und aingen über bie fchmale ganbenge, welche ihn bon bem Fjorb icheibet. Rachbem wir an ber Rirche von Gifiorb vorüber getommen maren, bie als ffeinernes Bebaube mit fpiben Renftern fur biefes gand ju ben ungewöhnlichen Erfcheinungen gehört, erreichten wir einen fleinen Safen, an beffen Damme einige farte Boote und ein paar Schmaden von geringem Tonnengehalte lagen - altmobifche, fchluppenartig aufgetatelte, aber berbe und feehaltenbe und jur Rahrt auf ben Fjorbs gang taugliche Fahrzeuge. Die Schiff. fahrt auf biefen Fjords ift ichwierig und gefahrlich, benn fie find ploblichen Binbftogen ausgeset, ba ber Bind mit heftiger Gewalt aus ben Gebirgsichluchten bergbfommt; Die Stromungen find febr machtig und ba es von ber großen Tiefe bes Baffers bis an ben Buß ber Klippen feinen Untergrund gibt, fo erforbert bie Fahrt große Ortotenntnig und eben fo große Unerichrodenbeit. Der auf Diefen Riords betriebene Bertehr ift fehr bedeutend; fie erftreden fich in ihren vericbiebenen Bergweigungen tief landeinwarts und geben ben Bewohnern biefer wilben gebirgigen Begirte ein febr wichtiges Mittel bes inneren Bertehrs. Die ganbleute ichaffen bie Erzeugniffe ihrer Mildereien, Bau : und Brennholy nach Bergen und bringen bafur Debl, Buder, Raffee, Kornbranntwein, Gifen, furg alle Gegenstande gurud, die ber gandmann nicht auf feinem eignen Boben erzeugen und nicht burch bie Erzeugniffe feiner eignen Banbe erfeten fann.

Ein Antheil an diesem Berkehr gab bem Orte Bit, ber Nieberlage gwischen Bergen und ben im Gebirge liegendem Ortschaften, ein ziemlich geschäftiges und reges Ansehen. Ein großes Gasthaus war ziemlich vollendet und versprach den Besuchern des Borings Foß, ber in biefer Richtung leicht zu erreichen ift, neue und vermehrte Bequemlichkeiten.

Rachbem unfer Freund, der Giessgiere, ein Woot genommen und sich durch einen jungen Schiffer aus bem Hafen versäarft hatte, schiffer not uns wieder ein und ruderten auf Sen grobt hinaus. Wir hatten uns so sehr an solche schige fort hoch sagen und die alle bas Anschen von Bünnensen hatten) daß wir, erst nachbem wir das Wasser auf der volle Uberzugung verannen, daß wir uns nieder auf dem Technen und daß der Anschaften der Anschaften der Anschaften der Anschaften der Anschaften der Verlage der Anschaften der Verlage der

Wir fuhren an einer tiefen nach Norben gelegenen und nach Ulvif hinanführenben Ginfahrt vorüber, hielten uns bicht am oftlichen Ufer und trieben um Mittag ans Land, wo Bootsleute und Reifenbe, auf einem Rlippenabhange figenb, ben Speifevorrathen gufprachen, womit fie beiberfeits verfeben maren. Geither hatten wir gunftiges Better und einen ruhigen Bafferfpiegel gehabt, aber es mar uns beichieben, ein Beispiel von ben ploBlichen Beranberungen tennen zu lernen, welchen biefe Gemaffer unterworfen finb. Bir hatten bie Bucht noch nicht lange verlaffen, als fich im Guben ein fteifer Wind erhob und in unglaublich furger Beit bas Riord in einen Buftand furchtbarer Mufregung verfette. "Die furgen Geen" brangten einander in fcneller Folge, malgten fich über unfere Bind. viering und bie Bootsleute, Die ju ihrer Starfung wieberholt gur Rlafche griffen, vermochten nur mit außerfter Unftrengung gegen bie hohen Bellen und heftigen Binbftoge fich ju halten. Gie ruberten ans Ufer, aber es war eine Beit lang an ein Beitertommen nicht ju beuten; bie Bootsleute mußten fich begnugen, wenigstens Stand ju halten. Der Sturm mar von heftigen Regenguffen begleitet, bas Boot fcmantte bin und ber und wir begannen zu befürchten, baff Die unter fo gunftigen Musfichten begonnene Fahrt ein unangeneh. mes Enbe nehmen mochte.

Aber ber Sturm legte fich faft eben fo ploglich, wie er fich erhoben hatte. Bir befanden und jeht vor Rinfervig, einem gro-Ben Dorfe, bem Endpunkte eines ber über bas Gebirge führenden Pfabe, welchen wir vorher ju verfolgen beabfichtigt hatten \*). Das Better flarte fich auf - bie Sonne trat hervor und bie Aufregung bes Baffers wurde ju einem fanften Bellengefraufel - und gwar gerabe gur rechten Beit, um mit ber balb nachher eintretenben Beranberung ber Uferlanbichaft übereinzuftimmen. Die gebofchten Klippen, welche ju ben unjuganglichen Relfen binanfliegen, bie in gerunbeten Daffen über fie emporragten, batten fich auf unferer Rabrt bas Rjord abwarts bann und mann geoffnet, um grune Buchten ober grafige Abhange ju umschliegen, bie innerhalb ber engften Umgrangung am Rufe biefer nadten fenfrechten Relfen im Schmude ber forgfältigften Ruftur uns anlächelten. Bereinigt mit biefen malerifchen Deiereien unterbrachen von Beit zu Beit auch fleine in bas Rjord binausreichenbe Safenbamme mit ihren Boothaufern ben einformigen Charatter ber Uferlinie. Aber fur bie brei (norwegifchen) Meilen, bie wir bis jest gurudgelegt batten, maren bie allgemeinen Buge ber Ufer von ernfter, groffartiger Erhabenheit gemefen, welcher bie Dufferheit, bie mahrend bes Sturmes bie grauen Rlippen und bas tiefe Baffer beschattete, eine noch erhöhte Birfung gegeben hatte. 218 aber bie Conne wieber hervortrat, faben wir ploblich, indem bas Boot um eine bewalbete Lanbfpige bog, ben Ort Ul-Tenfvang por uns liegen, ber einen überaus lieblichen und freundlichen Unblid gemabrte.

<sup>\*)</sup> Dier wurde Elliott mit feinen Begleitern nach feiner abenteuerlichen Reise über bas Gebirge (im Jahre 1830) in bem hause bes feitbem verftorbenen Pfarrers hert gaffreundlich aufgenommen.

Ortsrichters, ben wir befuchen wollten. Der gierliche Garten bes Saufes erftredte fich bis an ben Saum bes Ufers, wo ber gewohnliche ganbungsplat mar. Um anberen Enbe ber feichten Bucht mar ein in bas Rjorb fich erftredenbes Borgebirge mit ber von Balbungen und Obfigarten umgebenen Rirche und Pfarmohnung gefront. Muf bem Sjord fcmammen Sifcherboote. Der Unblid bes aangen Bilbes war uberaus anmuthig und gang befonbers fur uns, ba es ein liebliches Begenftud zu ber Debe und Ginfamfeit bilbete, bie uns furs vorher umgeben hatten. Bloge Befchreibungen von Canbichaften find nothwendiger Beife immer nur ungureichend und ich fuble recht wohl, bag auch meine Stiggen, fo treu ich fie auch in ben Einzelnheiten ju fchilbern fuche, nur unvolltommene Erfahmittel finb, aber man wird boch wenigstens fo viel erkennen, bag Ullenfvang eine ganbfchaft von nicht gewöhnlicher Schonheit barbot. Unmuthig in feinen Umriffen, reigend in feinem Rolorit, umfaßte es als Rompolition alles, mas man Impofantes und Schones fich benten tonnte; es hatte hohe Gebirge, einen Bafferfall, grune Abhange, bis an bas blaue Baffer bes Rjorbs bewalbete Ufer und bie Dorfchen, bie Rirche und bie rubrigen Rifcherboote waren bie mit bem Gangen harmonifch verbunbenen Lebenszeichen.

Bir hatten Duge, uns an ber reigenben ganbichaft ju ergoben, ba unfer guhrer, ber "Gieftgiver", flatt vor ben Stufen gu lanben, bie ju bem Saufe bes " Scrivers" binanführten, über bie fleine ben Borbergrund bes Bilbes bilbenbe Bai nach einem roben Safenbamme an ihrem entfernteften Enbe fuhr, welcher nach ber Ungahl ber bapor liegenben Boote ju urtheilen, ber allgemeine Lanbungeblat fur bas Dorf zu fein fcbien. Der Gieftgiver fcbien von einem ber Rifcher erfahren ju haben, bag bie richterliche Perfon nicht ju Saufe war; aber er war burch biefe Rachricht, bie uns in nicht geringe Berlegenheit fette, feineswegs aus ber Saffung gebracht. Unfer Schicffal lag jest in feiner Sand und wir gehorchten fcweigenb, als er, ans Ufer tretenb und unfer Gepad in einer benachbarten Sutte ablegenb, uns ohne weitere Erflarung aufforberte, ihm ju folgen. Bir fcblugen einen Beg ein, ber fich an ber bewalbeten Sohe auf ber Gubfeite bes Dorfes hingog, gingen über einen Bach, ber fich hell und funtelnd in bas nahe Fjord ergoß, und erkannten aus ber eingefchlagenen Richtung fehr balb, bag bas "Praeftegaarb" ober Pfarrhaus ber Ort unferer Bestimmung mar. Es fanb von mehren Rebengebauben und von Garten umgeben mit ber Rirche eine Strede vom Dorfe entfernt und wir erreichten balb feine Thure.

3ch muß gefteben, baß ich nicht in ber Stimmung mar, bie überaus icone Lage bes unmittelbar über bem Ufer bes Riords fic erhebenden Pfarrhaufes und ber von einer Gruppe hoher Ahornbaume umgebenen Rirche ju bewundern, benn ich mar in biefem Mugenblide fehr aufgeregt. 3ch fonnte mich faum mit bem Gebanfen ausfohnen, bag wir als vollige Fremblinge eine Gaftfreunbichaft beanfpruchen follten, bie, fo viel uns bewußt mar, leicht läffig und ungelegen fein tonnte. Aber wir follten noch außerbem unfere Befanntichaft mit einem Gefuche um pecuniare Mushilfe anknupfen, mas noch fchlimmer mar. In wie weit ber murbige Pfarrer im Stanbe und geneigt fein murbe, in biefer Begiehung unferen Unfpruchen Benuge gu leiften, blieb Gegenftand unficherer Bermuthungen, aber wir waren vollfommen genugend überzeugt, bag wir zwifchen bier und Bergen wenig Musfichten hatten, unfere Gefchafte ju erlebigen, wenn es une bier nicht gelang. Man fann fich baber benten, mit welcher angftlichen Spannung wir bem Musgange entgegen faben.

Bir wurden fehr artig von einer Dame empfangen, Die uns bat, Plat zu nehmen und fich bann entfernte, um unfere Untunft ju melben. Es erfcbien bierauf ein Mann, beffen Unrebe in ber Banbesfprache wir mit ber Frage erwiberten, ob er Englifch verftebe; ba bieg nicht ber Kall mar, fo fprachen wir ihn Frangofifch an und ba er auch hierin nicht ju antworten vermochte, fo griffen wir als lette Rettung jum Lateinifchen. Die Berausforberung murbe angenommen und nachdem unfer neuer Freund uns mitgetheilt batte, bag ber Pfarrer in Chriftiania, bag er felber beffen Bruber und locum tenens fei, enthullte ich ihm in ber bestmöglichen Beise unfere Berlegenheit und fragte ihn mit allen entschuldigenben Rebensarten, bie ich aufbieten fonnte, ob er im Stande fei uns beigufteben. 3ch fagte ihm, unfer Borrath an lanbesublicher Munge fei erfchopft, zeigte ibm einige englifche Banknoten und einen Grebitbrief auf ein febr achtbares Saus in Bergen, und erbot mich, auf biefes Saus au gieben ober fur bie Summe, beren wir beburften, englische Banknoten auszuwechseln. Bir zeigten unferen Dag, in welchem meines Rreundes Rang in ber englischen Urmee burch ben fcmebis ichen Gefandten in London beglaubigt mar, und einige Briefe, Die wir sufallig bei uns fuhrten und burch welche wir uns als rechtichaffene Leute legitimiren fonnten. Er unterfuchte biefe Papiere mit großer Gorgfalt, fragte, welche Gumme wir nothia hatten . um uns aus unferer gegenwartigen Berlegenheit zu befreien und bie Reife nach Bergen fortgufeben, erflarte bann, bag er feinen Bater,

einen ins Privatleben gurudgetretenen Begirferichter, um Rath fragen wollte und ging mit ben Papieren bavon.

Der junge Geftliche ließ uns nicht lange in Breifel, soubern erschien bald mit dem verlangten Gelde. Er hatte eine unstere Banknoten einem Wechsel auf das Haus in Bergen vorgtzogen. Noch nie war vielleicht ein ähnliche Geschäft — mit Indegniss bes ausk nuschenen Bertsche der Rote und der anderen Einzelnbeiten der Unterhandlung — in einer Sprache abgemacht worden, die mit bergleichen Angelegenheiten so wenig vertraut war und die vielleicht keine ber betreffenden Parteien vorher gesprochen hatte. Es dirfte beiden Theilung zur Gere gerichen, daß es ihnen gelang, durch ein se ungsten, der beideren und freundlichen Bereitwilligkeit unspere bedauern umsten, der biederen und freundlichen Bereitwilligkeit unspere vollzwigen Brittes gegenüber unseren schulden Dank nur unvollsommen kundschen ge fonnen.

Mittlerweile mar bie gaftlich befehte Safel angerichtet worben und wir wurden eingelaben, und ju erquiden; bie aute Sausfrau empfing und und wir maren, nachdem bie unangenehme Berlegenheit befeitigt und ber Bieffgiver bezahlt und entlaffen worben mar, gang in ber Stimmung, uns mit Behagen ben Genuffen bingugeben, Die außerlich und innerlich von ben Dingen, an bie wir uns in ber leteten Beit hatten gewohnen muffen, fo mefentlich verschieben maren. Balb nachher erhoben wir uns wieber, um Abichieb ju nehmen, aber unfere Abficht murbe mit ber bringenben Bitte beantwortet, ben Reft bes Zages ju verweilen und im Pfarrhaufe ju übernachten. Bir wollten jedoch bie Freundlichkeit ber auten Leute nicht langer in Unfpruch nehmen und fo angenehm ber Borichlag in vielen Begiebungen auch mar, fo muß ich boch gefteben, bag ich feine große Reis gung fühlte, eine Unterhaltung fortaufeben, bie nur burch ein fo unvolltommenes Mittel bewertftelligt werben fonnte und beren Schwierigfeit noch bagu burch bie Berichiebenheit ber Musfprache bes Lateinischen wesentlich vermehrt murbe. Aber all unfere Bebenflichkeiten murben burch bie Dringlichfeit, womit uns weitere Gafffreundichaft aufgenothigt murbe, balb übermunben. Die Schwierigfeiten waren geringer als wir befürchtet hatten, und wenn auch unfere Befprache nicht gang ciceronianifch maren, fo gelang uns boch im Gangen eine giemlich genugenbe Unterhaltung. Die Phrafen "Placeine, Doinine" und "agimus tibi gratias" - wurden mit aller Elegang einer febr alten Schule ausgetauscht. Es mar feine fehr fcwierige Mufgabe, mit Silfe ber Karten unfere Reiferoute zu bezeichnen und aute

Rathichlage fur bie Fortfetung unferer Reife entgegen gu nehmen. Praftifche, englifche ober norwegifche Dinge, nach welchen von beiben Seiten gefragt murbe, erlaubten gewohnlich Untworten, bie ben betreffenben Gegenftanb augenblidlich in ben Bereich unferer Raffungsfraft brachten. Wenn mir uns zuweilen etwas hober verftiegen und auf Grörterungen über burgerliche und firchliche Ungelegenheiten eingingen, welche einer vollflandigen Museinanderfebung beburften, fam es haufig vor, bag wir einen mit aller Erhabenheit begonnenen Sab ploblich abbrachen und mit lautem Gelachter unter gegenfeitis ger Uebereinstimmung zu einem leichteren Thema übergingen. Die Burbe ber Unterhaltung mar mir allein überlaffen, ba meines Rreunbes flaffifche Renntniß fich auf einige Erinnerungen an bie Commentarien Cafars beschrankte, Die er ben Borbereitungen au feinen militairifchen Stubien verbantte. Buweilen aber, wenn wir uns nicht zu belfen wußten, tam er uns mit einigen Wortern ber beutichen Sprache ju Silfe, bie er in berfelben Schule gelernt hatte, bie aber, wie ich fürchte, nur zu oft balb nach bem Eramen wieber vergeffen wirb - ober, mas noch beffer mar, mit norwegischen Rebensarten, worin er als Raffenführer und Proviantmeifter unferer Reife beffere Fortichritte gemacht hatte als ich.

Das Pfarrhaus von Ullenfvang ift, wie bie meiften Pfarreien in Mormegen, ein großes veftes Gebaube mit vielen geraumigen Bimmern und einem großen hubich ausgestatteten Salon. Gein Musfeben und bie innere Ginrichtung und Lebensweise erinnerten mich an ben Bohnfit eines englischen ganbebelmannes von mäßigem Bermogen und bie Beiftlichkeit bilbet in Norwegen auch wirklich ben hoheren Mittelftanb, bie einzige "Gentry" ber lanblichen Begirte. Gin Gintommen von ungefahr funfgehn Sunbert Thalern, bas aber hauptfachlich aus ben vortrefflichen ganbereien und ben bestimmten Behntenabgaben gewonnen wirb, gibt ben Beiftlichen in einem fo armen ganbe eine fehr unabhangige Stellung. In wilben und unbefuchten Gegenden findet man in ihren Bohnungen allein alle Bequemlichkeiten bes civilifirten Lebens, angenehme und gebilbete Frauen und in bem Priefter felber einen fein gebilbeten aut unterrichteten Dann. Thatig in ihrem Sirtenamte, beffen Pflichten ber großen Musbehnung ber Rirchfviele wegen baufig febr anftrengent fint, bilben fie gemiffermagen bie Mittelpuntte ihrer Rreife; fie find mit allen befannt, nehmen feinen Unftand, mit ben befferen Rlaffen ihrer Pfarrfinder freundichaftlichen Bertehr ju pflegen, und erfreuen fich eines gefellichaftlichen Unfebens, bas fie perfonlich mobl verbienen.

Es ergab fich im Laufe bes Gefpraches, bag bie Abmefenheit bes Pfarrers von Ullenfvang ihren Grund in feiner Bahl gum Bertreter bes Begirtes beim Storthing, bem norwegischen Parlament, batte. bas gegenwartig in Chriftiania versammelt mar. Die Unwefenheit von Geiftlichen im Unterhaufe murbe in England fonberbar erfcheinen und manche murben babei ben Boben bes heiligen Stephan von ber Gefahr bebroht feben, in einen Rampfplat heftig geführter, meber paffender noch nubbringender Streitfragen umgewandelt au merben. Golche Beforgniffe find mahricheinlich grundlos, und es follte. nach meiner Unficht, boch mobl einleuchten, baf bie Bulaffung pon einem halben Dugend gebilbeter Manner von hoher beruflicher Stellung, wenn fie Bahler finden, Die geneigt find eine folche Bahl ohne bie aufreigende Probe ber Bablbuhne vorzunehmen, nur bagu bienen fonnte, ben Son ber Ordnung und bes Unftandes in biefer Berfammlung zu heben. In Erziehungefragen und in allen Ungelegenheiten, welche bie Bohlfahrt ber armeren Rlaffen betreffen, murbe ibre faft ausschließenbe Renntnif von ben wirflichen Beburfniffen und Gefühlen berjenigen, beren Intereffe "um aller Billen" bie forgfaltiafte Mufmertfamteit erforbert, Die grofite Beachtung verbienen und von mefentlichem Ruben fein. Mle anderen Stande find burch einige ihrer aufgeflarteften Glieber gut vertreten, marum will man benfelben Borgug einem Stanbe verweigern, ber nicht nur mit ber moralifchen, fonbern auch mit ber weltlichen Boblfahrt ber groffen Maffe bes Bolfes fo innig verfnupft ift? Und burfte man biefes Recht nicht auch in Bezug auf Die Intereffen ber Rirche felber perlangen, ba ihre angebliche Bertretung im anberen Saufe bes Darlaments burch biejenigen, welche "im zweiten Staate bes Staates" bobe Memter befleiben, wie mancher andere Theil unferes conflitutionellen Softemes einer Taufdung giemlich abnlich fiebt. Fruber gab es eine vollftanbige Bertretung ber Beiftlichkeit gleich ber Bertretung bes weltlichen Stanbes. Jebes Rapitel fchictte feinen Bevollmächtigten und bie Geiftlichkeit jebes Sprengels wei Bertreter, bie ben ermahlten Parlamentsmitgliebern fur bie Stadtgemeinden und Graffchaften gleichstanden. Aber ber Beitritt ber Geiftlichkeit wurde ungern gewährt. Immer mehr auf ihre Rechte beftebend, hielt fie fich vom weltlichen Stande entfernt und indem fie aufhorte ein 3weig bes gefetgebenben Rorpers ju fein, wurde fie ju einer Rirchenversammlung. Muf biefe Beife trennte fie fich vom Parlament und blieb barin ohne Sprecher ober Bertreter. Aber bie Beiftlichen blieben noch immer als Parlamentemitgliederwählbar, benn bie Musfchliegung geiftlicher Derfonen von ben Giben bes Unterhaufes ift eine Dafregel neuerer Beit und es burfte greifelhaft fein, ob es nicht mehr eine perfonliche ale eine in allgemein politischen Unfichten begrundete Dafregel mar \*). Die gewöhnliche Rebensart von intriganten Prieftern, von ber Unvereinbarteit ber Politif mit bem geiftlichen Berufe und abnliche Dinge halte ich fur blofies Bewafch. Unter zwanzigtaufent Beiftlichen wirb es mobl einige geben, bie burch Talent und Stellung befähigt finb, ben wichtigen Beruf als Gefetgeber in gleicher Beife auszufüllen wie bobere Burbentrager ihres Stanbes im Dberhaufe - gleich wie viele andere ihres Berufes einen Theil ihrer Beit wiffenschaftlichen, literarifchen ober anderen Beichäftigungen wibmen, bie mit ihrem Berufe nicht in unmittelbarer Berbinbung fteben. Doch wie bem auch fei, ich bin nicht im Stanbe gewefen, irgend uble Folgen berjenigen Beffimmung bes norwegifchen Staatsgrundgefetes in Erfahrung ju bringen, welche ben Gintritt ber Beiftlichen in bie gefetgebenbe Berfammlung als Bertreter bes Bolfes geffattet. In ber Praris wird bis zu ber zu munichenben und zu erwartenben Musbebnung nach biefer Beffimmung gebanbelt und eine folche Musubung bes Stimmrechtes ift fur beibe betreffenben Parteien nur ehrenvoll.

Ich lernte bier noch ein anberes Borrecht best norwegischen pfarrers fennen, dos nicht in Kroge fommen fann. Bie hatten im Laufe bes Nachmittags das Bergnügen, die Bekanntschaft einer sein alten Dame, der Wilme des frühren Pfarrers von Ullenivang zu machen. Ihre Tochter von zogenwärtig, wie voir hörten, in England in der Kamille eines Englanders, der sich erureding, das die Angen angesiedet hat. Bie vernachmen, das die geberigen Weierleicht der Brau in dem Dorfe auf einer Keinen zur Kirche gehörigen Weierleichen Bratzers sieden das Beinemeinen Gebraucht der Keinen für Keinen zur Kirche gehörigen Weierleichen Pfarrers siedenmal als Beinvensig zusätzt ein feundbilde für franz der fennst bie Keinforgen, die mit bem gutmittigen Character und den fennst.

Wir vourden ferner auch einem alten Manne vorgestellt, der in ichöne Leeispiel von einem freien norwoglichen Bauer höhere Klasse abgab. Er maß sechs Tub und einige Boll, batte eine verschlitmignässige Gestalt, die reis einere achzig Jahre noch immer freitig und ungedeugt war, und erfreute sich einer Entigien Schind.

<sup>&</sup>quot;) Wenn mich mein Gebachtniß nicht trugt, fo geschah es um horne Toote auszuschließen.

beit und einer lebendigen Beiftesfrifche. Als wir ibm auf feinem Deimmege bas Geleit gaben, beutete er auf eine Saufergruppe, bie wir vom Riord aus in ber Mitte bes Thales bemertt hatten, "Geben Gie biefe Saufer," fprach er, "bie Gigenthumer biefer unbedeutenben Saufergabl befiben gufammen gegen breihundert Rube; bas Land, bas fie befiben ift ihr Gigenthum, fie find teinem Menfchen bienftober ginspflichtig. Die meiften biefer Meiereien find feit vielen Befcblechtern unverandert und unvergrößert in benfelben Familien geblieben." - "Fortunati nimium agricolae," fprach ich ju bem jungen Pfarrverwefer. Gludlich in ber That ihr Freifaffen, ihr Pfarrer und Pfarrerswitmen in bem Loofe, bas bie Gefebe eures Landes euch gefichert haben. Und es find euch freundliche Statten, uppige Beiben und bubiche Saufer als Erbtheil augefallen - Bobnfibe, Die behaglich gwifchen lachelnben Dbffgarten und lebenbigem funkelnben Baffer und mitten in all ben Reigen liegen, welche fich vereinigt haben biefe liebliche ganbichaft ju bilben.

Gorefter, Dorwegen.

Die Thure ber Kirche war offenbar weit alter als bas Gebaube felber, was man in England bei Dorfftichen felb faulig finder, wo be normännischen Portale ben allmäligen Beränderungen entgangen sind, welche dem Gebäude mit der Zeit einen gang anderen Charafter gegeben haben. Sie mochte aus bem elften Jahrumbert stammen, wo der halbrumbe normännische Bogen dem spitigen Etyle mit seinen schmen spitigen kente mit fein ein schmen spitigen kente mit feinen schmen spitigen Renfe mit feinen schmen spitigen kente mit den

Aber fteinerne Rirchen find in Norwegen, wie ich bereits erwähnt habe, feltene Erfcheinungen, fo wie überhaupt alle Gebaube von fehr bebeutenbem Alter. Ruinen von Burgen und Abteien haben in norwegischen Lanbichaften feine Statte. Dan fchreibt bieg unbebenklich bem in ber geologischen Bilbung bes Lanbes herrichenben Mangel an ienen Dolithen und Sanbfteinen gu, bie fich mit fo grofier Leichtigfeit in Die ju grchitektonischen Bergierungen erforberlichen Formen bringen laffen. Der reiche Borrath an fconem, bauerhaften und leicht zu bearbeitenben Solze bewirfte eine allgemeine Benutung biefes Materials ju Gebauben aller Art. Laing fchreibt ben boberen Grab von Freiheit, beffen bie norwegischen Bauern in ber Borgeit fich erfreuten, bem Mangel jener Beften und Burgen gu, womit faft bas gange übrige Europa bamals überfaet mar. Statt fich in Thurme und Beftungen einzuschließen und burch ihre Diener eine eiferne herrschaft über bie mehrlofen Lehnsleute zu üben, ließen bie Bifinger ibre Schiffe ine Meer geben und führten bie fubnen, unternehmenben Geifter bes Bolfes jur Plunberung und Eroberung anberer Ufer.

Es ift daher ein Arthum, wenn man meint — was ich schon hier und da habe vennutsch hören — daß der Urstfrung ber gotsischen Architektur, über welchen so viel verhandelt worden ist, den Normännern gugsschrieden vorden könne. Die Domfrüge oder Kachbevale von Denntschmit in wahrschlichtig das ältzelte Gebäube in Norwegen. Der heilige Ollennen geweißten Kinge begraden, die igt mit gaber 1030 sein Ende fand, wurde in einer fleinen, dem heiligen Clemen geweißten Kinge begraden, die igt am histogen Ende fand, der in Kachbevale eine keine Kaupelle bilbet und and bem Jahre 1019 sammen soll. Dieß ist allerdings ein beductende Alter, aber es übertrifft nur wenig oder gar nicht das Alter einiger Kinchen in Krankreich und England. Norden das Alter einiger Kinchen in Krankreich wer Dom von Canterbury 1083, der Dom von Durham 1093. Die Ziel der Ensstehung der

1183°). Die Ueberreste biese Thiese bes Gebäubes wie die Kriche bes heiligen Elemens zigen bie gerunderen Bogen und die Jüdgadverzierungen bes angelfachsichen Bausspiele. Das westliche Ende,
bas jest in Arimmern liegt und erst im Jahre 1248 erbaut ward,
bas iest in Arimmern liegt und erst im Jahre 1248 erbaut ward,
bat bestlichen Gharafter wie die Ahrie von Kirche von Ultenspan,
baing behauptet, daß in ber Domfliche von Drontsein bie beiben
Schie vermisch und geichstig sien, ein Umstand, ber, wenn er
entschieden nachgewiesen ist, "bie Abeorie von angelfachsischer und
normännlicher Baufunft erschüttern würde, da man ben Rundbogen
mod Spishogen ausschlichen besondern und verschiedenen Zahrhunberten zuschreib und nach ihnen bas Alter gothischer Bauwerte
bestimmt."

Dieg ift vielleicht ein Gegenstand fur genauere und grundlichere Untersuchung. Aber es fcheint gewiß ju fein, bag bie Bauplane ju biefen alten Rirchen fremben Urfprungs maren; fie murben mahrfceinlich von Baumeiftern aus England ober ber Normanbie entworfen und ausgeführt. Norwegen fann fich jeboch eines Baufhiles ruhmen, ber ihm gang eigenthumlich ift. Biele ber aus Solg erbauten Rirchen find von großem Intereffe und es gibt einige unter ihnen, Die ein bebeutenbes MIter haben. Gewöhnlich in ber Geftalt eines Rreuges erbaut, mit einem Thurme in ber Mitte, ber mit einer Ruppel ober einer Spite endigt, mit bochftebenben fpiten Dachern, Die haufig mit fcuppenformigen Schindeln gebedt find, haben fie im Mugemeinen ein fo maffives Unfeben wie man es von bem bagu verwendeten Material taum erwarten follte. Die einzelnen Theile find mit Gorafalt ausgearbeitet, mahrent gerundete Bolbungen fur bie Chore, Geitenflugel, Rapellen und Borhallen, außere Gallerien, bobe Thurme ober Ruppeln, reich vergiert mit Kreugen und icharf bervortretenben Dras denfopfen, Die allgemeinen Umriffe mit all iener malerischen Mannigfaltigfeit unterbrechen, Die ber gothischen Baufunft eigenthumlich ift. Die norwegischen Rirchen find baufig mit einer bunteln nuffbraunen, juweilen auch bellrothen Rarbe angeftrichen, bie im Gegenfab ju ber bufferen Karbung bes umliegenben Balbes fur bas Muge nichts unangenehmes hat. Um beffen aber ift bie Karbe, welche bas

<sup>&</sup>quot;) Die Kathborale bet heiligen Wagnus in Kirk walt wurde im Joher 1138 vom Grafen Bognu alb norwegischer abfunft gegründet. Wir hoben in Sondon viele Kirchm, die norwegischen heiligen, wie dem heiligen Elas und bem heiligen Wagnus gewöhnet find, und die, wie ich vermuthe, ursprünglich aus Knubs Alein fammen.

Fichtenholy annimmt, nachdem es lange Beit ber Luft ausgesett ge-

Es gibt einen überrafchenben Beleg von ber Dauerhaftigfeit bes norwegischen Richtenholzes, wenn man bort, bag einige ber alteften Rirchen biefes Canbes aus bem elften und awolften Jahrhundert ftammen. Gie ichemen von einheimischen Baumeiftern in Solg ausgeführte genaue Nachahmungen bes bamals fur Mauerwert ublichen Rirchenbauftnis ju fein. Dief ift ber Rall mit ber Rirche pon Borgrund bei Lierdal-Coren und bie Rirche von Sitterdal in Tellemarten ift vielleicht bas iconfte Probeffud biefer Urt. Ihr mittler Thurm ift im Innern burch Gaulen geftust, beren jebe aus einer einzigen nur ihrer Rinde entfleibeten Richte von außerorbentlicher Sobe und ungeheurem Umfange besteht; es find Baume wie man fie in ben heutigen Balbern nur felten ober gar nicht finben wird und bie machtigen Abmiralsschiffen als Maften hatten bienen tonnen. Gine andere biefer alten Rirchen gewann bie Aufmertfamteit bes jegigen Ronigs von Preugen, ber fie megichaffen und in ihrem urfprunglichen Buftanbe bei Schmiebeberg in Schleffen wieber aufbauen ließ.

3ch erfuhr bie Gingelnheiten biefes feltsamen Unternehmens von herrn Robn, bem preugischen Conful in Bergen, unter beffen Leitung Die Fortichaffung bewertstelligt worben mar. Die Rirche befand fich in febr baufalligem Buftanbe und ihre Serftellung murbe einen bebeutenben Roftenaufwand verurfacht haben; biefer Umftand, vereinigt mit bem Erbieten bes Ronigs von Preugen, an berfelben Stelle ein neues Bebaube errichten ju laffen, mochte bie Rirchgenoffen jebenfalls veranlaßt haben, fich von ihrem alten Gotteshaufe ju trennen. Das Unternehmen hat ohne 3weifel eine ansehnliche Gumme getoftet und macht bem Gefchmade und ber Grogmuth bes Ronigs alle Ehre. Aber fo erfreulich es auch ift, wenn ein fo intereffanter Ueberreft auf irgend eine Beije erhalten wirb, fo mare es boch gleichzeitig bebauerlich, wenn bie wenigen noch übrigen Probeftude biefer eigenthumlich nationalen Bautunft bem ganbe verloren geben follten und es mare ju munichen, bag bie Regierung vermittelnd und belfend einschritte, wo bie ortlichen Mittel nicht ausreichen, biefe Bebaube au erhalten und wiederherzuftellen \*).

<sup>&</sup>quot;) Der Leser findet über diesen Gegenstand sehr aussichetige und interessante Einzelnheiten in Prosesson als ausgezichnetem Aupserwerker: "Denkenale einer sehr ausgebieden Dolgbautunft aus den frühelten Zahrhunderten in den inneren Tandschaften Auswerden." 2.

## Meunter Abichnitt.

Berichiebene Paffe über bas harbanger-Gebirge. Der Pag von Binge nach Dbbe. Rolbal. Antunft am Ford bei Dbb. Der Folgesond-Gieticher. Seine Erfteigung burch meinen Refigefährten.

Das Sardanger-Gebirge bezeichnet mit feinem Namen einen umfänglichen Begirt, ber fast breigehn norwegische Meilen lang und gehn Deilen breit ift und nicht nur bie Sochebene bes Gebirges jonbern auch bie Thaler umfaßt, bie an feinem Fuße liegen und feine Boben burchichneiben. Es gibt verschiedene über bas Gebirge führende Baffe, melde von ben ganbleuten benutt merben, menn biefe von ber öfflichen Seite nach ben Dorfern manbern, melde an bem Ufer bes ben meftlichen Rug bes Gebirges berührenben Sarbanger-Rjords liegen. Bon biefen Daffen ift berienige, melden wir verfolgten, um nach Effiord ju gelangen, mahricheinlich ber gangbarfte von allen, welche uber ben norblichen Theil bes Gebirges fuhren. Um fublichen Enbe gibt es einen Dag, ber bei Dobe am Corr. Fjord endigt und, wie ich vermuthe, weniger Schwierigkeiten bietet als irgend ein anderer. Meine Freunde mablten ihn im Jahre 1849. Er hatte ben Borgug, baf er bie Banberung über bie eis gentliche Sochebene bes Bebirges um bie Salfte verfurzte, fo baf fie ben Uebergang in einem einzigen Zage vollbrachten; aber er mar trobbem überaus befcmerlich. Die Reifenden fanden ben Schnee auf weit tieferen Stellen, als wir im Jahre guvor, und er bebedte Die Dberflache bes Gebirges in bebeutenber Musbehnung. Es mare jebenfalls unmöglich gewefen, ju jener Jahreszeit bas Bebirge auf bemfelben Daffe ju überichreiten, ben mir verfolgt hatten.

Ich etaulse mir, die Ergählung meiner eigenen Wanderungen ju unterbrechen umd bier, wo ich von dem Hardanger-Fjeid Abschieb nehme, jur Ergängung meiner Bemerfungen über seine haupfähölich, stelle einer Aufren Bericht von der Gebeigswanderung meiner Freunde einzuschalten, der ich allerdings manche Einzelnheiten genommen habe, die eine Wiedercholung bessen wirden, was bereits im vorigen Abschnitt mitgescheit worden ist, denn die allgemeinen Jüse der Gebeiraes find bieselben. hierauf foll ein intereffanter Bericht meines Reifegefahrten von seiner Besteigung bes Folgefond-Gleticher folgen, ben er bei biefer Gelegenheit von Obbe aus besuchte.

"Yous auriez été guldé de prendre le chemin par 'les valeis de Tellemarken (Hjerdal, Hitterdal et Grungedal) à Roldal
et Odde sur le Sort-Fjord par iei," sprach der Pfarrer hertzherg
yn Elliott, als diese den bereits ermähnten sehr bestheren,
pas von Ressimmed inach kinservis ynurdi gelegt batte. In Bali
gorestis und Wergeland's "Veikart over Norge" wird von einer
tider die gange von dem würdigen Pfarrer angebeutet Etreck sich
ausdehnnuden Positrosse gehrochen, die sogan noch einige Meilen
siber horre auf der westlichen Seite des Gebirges hinaus gehen
siden Genaussett ab und sicht else Behöres hinaus gehen
sich Dorre, wo sie, wie es sagt, endigt, obgleich der Weg ongehören,
das Gelistad für Karren sahrbar sich." Es sigt stente hinau,
"das wahrscheinlich in einigen Jahren die Positrosse die zum Harren
Jahren ziehen wirde."

Meine Freunde fanden die Sache gang anders als nach biefen Angaben zu erwarten war und die beabsichtigte Schilberung ihrer Reise wird manchen Reisenden vor Läuschungen bewahren.

In Binje erfuhren fie, mas fie hatten vermuthen fonnen, bag es feine über bas Bebirge führenbe Pofiffrage gab, benn Bugaarb war bie lette Station. Ihr Plan war - und mein Reifegefahrte empfiehlt ihn allen, Die biefen Beg einschlagen - in Borlib, einer einsamen Meierei am Bufe bes Gebirges ju übernachten, um ben gangen nachften Zag jum Uebergang über bas Gebirge ju gewinnen. Borlib ift feine Poftstation, aber man tann bafelbft Pferbe befommen und ber Befiber ift ein portrefflicher Mann und ein ausgezeichneter Rubrer. Sinter Binie nahmen fie Rarren; ber Beg führte burch ein Thal und an einem Gee bin, ber bicht von Relfen umichloffen war und bie ganbichaft war überaus malerifd. Die lebten amei (norm.) Deilen murben auf einem Pferbewege gurudaelegt; ber burch eine überaus wilbe und obe Gegend und über große Schneefelber führte. Der Bauerhof Borlid mar eine Gruppe rober Blodhaufer, Die unter einer fleilen Sobe lagen, mahrend unmittelbar unterhalb ein flarer Gee gwifchen abhangigen moofigen und jum Theil mit Birten bewachsenen Ufern fich babin manb. Enblofe Retten ichneebebedter Gebirge bilbeten ben Sintergrund. Die Reis fenben wurden gaftfreundlich aufgenommen und am nachften Morgen fanben bie notbigen Pferbe jur Reife uber bas Gebirge bereit,

Rachbem meine Freunde eine fteile Sobe von 1200 Fuß binter Bortit erfliegen hatten, befanden fie fich auf ber Gebingsflache in einer Sobe von ungefahr 3500 Fuffund von bier an mar bas Dlateau für eine Strecke von fechs norwegischen Meilen fast eine ununterbrochene Schneeflache. Siergu tam talter Regen und Schloffenwetter mit einem icharfen Binbe und bie Reifenben batten viel Ungemach zu ertragen. Gie mußten baufig absteigen und burch tiefen Schnee maten, um ihren Pferben einige Erleichterung ju gonnen, bie manchmal bis an ben Bauch einfanten, und einmal mußten fie ihre Thiere über eine tiefe Schlucht fpringen laffen, wo ber Schnee fich getheilt hatte und jum Theil in einen unterhalb fich ergiegenben Gebirgsbach binabgefchlupft mar. Rach einer breiftunbigen Reife hielten fie bei bem Ulevaal Laeger, einer tunftlofen an einem grafigen Sugel liegenben Sutte, Die jur Bequemlichfeit berienigen errichtet mar, welche ihr Weg uber bas Gebirge führte; fie rafteten und fartten fich bier foweit es bei ber empfinblichen Ralte moglich mar, und gogen bann weiter. Gie flillten ihren Durft mit Baffer, bas aus halbgefrornen Schneeweben bervorfloß und bieg hatte fur fie febr unangenehme Folgen. Es ftellte fich nach einigen Stunden eine Entjundung und Unschwellung bes Gaumens ein, fo bafi fie mehre Tage nur mit Mube ichlingen fonnten. Das Maffer mar naturlich bem Gefrierpunkte fehr nabe, aber mir find bergleichen Rolgen bes Schneemaffers noch niemals porgefommen. Bei ben Rubrern geigte fich biefelbe Ericheinung. Die Gegend murbe immer milber : ringsum in und uber bem feichten Thale, burch meldes ber Beg führte, ragten bunfle unformliche Relfenmaffen aus bem Schnee empor und ber Beg mar in gewiffen Bwifdenraumen burch Steinhaufen, zuweilen auch burch einen einzelnen auf einem bervorragenben Relfen liegenben Stein bezeichnet.

Die Reifenten verfolgten brei dis vier Stunden lang mußham ihren schnecheckten Pfab und hielten bann vor einem anderen Laeger, wo sich vor ihren Bliden bas liebliche Rolbal mit seinen See aufhat, der von hohen, schreichten zwei Abel mit seinen Sein aufhat, der von hohen, schreichten zwei grüber und Pferbe ihren Kassen ungeben ist. Sie übertießen güber und Pferbe ihren Raffa mu Laeger und stiegen am Uler eines ungestümen Wasserschlassen der in bas That binde. Dier sübert eine böcht maleriche Brüde über einen wilben Gließbach, ber aus einer anderen Gebeingschluch ber

vorstürzte und mit welchem sich berjenige, den sie von der Sosse herad verfolgt hatten, vereinigte. Noch einige andere von dem Schneegebigen heradsstürzende Bache aufnehmend, ergoß sich hierauf die gange in einen bereiten Aus vereinigter Wassfermasse durch ein übposse Welchelm in dem See, au desse Messen der Messen der in deposse

Sier fanben bie Reifenben gute Nachtquartiere und nachbem fie am nachften Morgen, biefelben Pferbe benutenb, gemlich eine Stunde lang bem Ufer bes Gees gefolgt maren, führte ihr Weg wieber feil und fchnell bergauf, benn fie mußten über einen Borfprung bes Barbanger-Bebirges geben, ber fich meftwarts uber ben nach Dobe fubrenben Weg erftrecht. Gie erreichten aufs neue bie obere Schneefläche und erfreuten fich, wenn fie mabrend bes Emporfteigens gurudblidten, einer überaus freundlichen Ausficht auf bas Thal und ben Rach einer langeren Banberung über ausgebehnte Schneeflächen tamen bie Reifenben an einen balbgefrornen Gee, auf meldem große Gismaffen ichwammen. Un feinem Ufer und burch ein fchneebebecttes Thal jog eine lange Raravane von Pachpferben, bie mit Baarenballen, mit Beringsfäffern, Spegereimaaren und anberen Dingen belaben maren, welche von bem am Ufer bes Rjord gelegenen Orte Dbbe aus in bas Innere geführt murben. Gie faben außerbem gang in ihrer Rabe eine Beerbe von Rennthieren, bie auf bem Moofe weibeten, welches bie einzelnen Stellen bes Gebirges bebedte, mo fein Schnee lag.

Mom Enbe bes Gees aus mar ben Reifenben, inbem fie burch eine bewalbete Schlucht ichauten, bann und mann ein Blid auf bie ferne Ruppel bes Folgefont gestattet, ber fich über bas nach bem Riord führende Thal erhob. In bem Dorfe Chare entlieffen fie bie Pferbe und legten ben Reft ber Reife - ungefahr anderthalb norwegische Meilen - ju Auffe gurud. Die Landichaft wurde, als fie Dobe naber tamen, im bochften Grabe großartig. Gie faben acht bis gebn Bafferfalle und an einer Stelle ergoffen zwei folche Bafferfalle ihre machtigen Strome zwei hundert Ellen von einander entfernt aus bemfelben Gee und fiber Klippen von 2000 guß in ben unten befindlichen Rlug, mahrend auf ber anderen Geite der Thalfchlucht ein britter in baffelbe Bette ffurgte. Die Reifenden ftanben gang in ber Rabe bes 3willingsfalles und murben von feinem Schaume benett und von bem Tofen ber brei vereinigten Bafferfalle faft betaubt, indem fie auf ben ichaumenben Rluff binabblichten. Gie maren eben im Begriff, nach bem Canbven ober Jorbal-Band binabaufteigen, als fie einer wunderlichen bochft patriarchalischen Procesiion begegneten, bie auf bem ichmalen Bege aus bem Thale berauf fam. Boran ging ein Maochen in ber malerifchen Tracht bes Begirtes. Milchgerathichaften tragend und von einer Biegenheerbe begleitet. Dann folgten einige Manner, bie mit allerlei Sausrath und verschiebenen anderen Gegenstanben belaben maren und eine Beerbe Rube trieben, Die fammtlich hellflingenbe Glodichen am Salfe Bulebt folgte auf einem fraftigen Pferben ber herr mit feiner Gattin an feiner Ceite, nebft zwei frifchen gefunben Anaben und einer Tochter, bie munter über ben Gebirgspfab trip-Es war ber Pfarrer von Rolbal mit feiner Familie, ber im Begriff mar, von bem ibm furglich jugewiesenen " Praeftegaarb" und Rirchfpiel Befit ju nehmen. "Der Mufgug", fagt bas Tagebuch meines Freundes, "fant mit ber uns umgebenben Ratur im iconften Ginflang". Die Fremben wichen auf bie Seite, um ben Bug vorüber ju laffen, fliegen bann nach bem Ufer bes Sees hinab und liegen fich ungefahr eine norwegische Deile weit nach beffen unterftem Enbe rubern, wo eine lange ichmale gwifchen ben begrangenben Gebirgen fich austehnenbe Lanbenge ihn abiverrte und eine Grange gwifchen ihm und bem Fjord bilbete. Der Unterichieb binfichtlich ber Sobe ber beiben Bafferfpiegel betragt ungefabr bunbert Ruf. Der Rall bes Gees hatte fich einen Baffermea burch bie ganbenge nach bem linten Ufer bes Riorbs gebilbet, unb mein Freund gebentt einer abnlichen Ericheinung bei Gifforb, bie im Jahre vorher unfere Aufmerkfamkeit erwecht hatte. Das bei Dobe befindliche Ufer ift burch Trummer gebilbet, beren oberer Theil aus machtigen gufammengehauften Felfen uub fleineren Steinen befteht, welche jest jum größten Theil mit bichter Birfenwalbung bebedt finb. Der untere Theil, nach welchem fich bie Sohen in fteiler Abbachung binabneigen, ift eine fcone fleine Cbene von autem angefchwemmten Rieberfchlag, Die jest reichlich mit Korn und Gras bewachfen ift. Dieß ift ohne 3meifel bas Delta bes Rluffes, ber fich allmalia nach bein Meere erftredt. Die oberen Relfenmaffen muffen burch eine größere Bafferftromung angefammelt worden fein, als fich jest je noch burch bas Thal ergießt, und es mar offenbar, bag ber Damm bas BBaffer bes Gees einft auf boberer Rlache gehalten batte, bis es fich einen tieferen Musgang burch bie lockeren Erummer gebilbet, aus welchen bie Schutwehr befieht.

Der untere Theil bes Thales und ber See find im Beften von ben hoch emporsteigenden Felfen bes Folgefond. Gletschers im Diten vom hardanger-Gebirge eingeschloffen, die fich beibe bis zu einer Sobe von ungefahr 5000 Fuß erheben. Aus jeder Kluft und Schluch flürgte ein Gießbach hervor, der sich schamen in den See ergoß. Die Abenblome überhauchte die Landschaft mit ihrer Gutch, beleuchtete Fluß und See und särbte die schneckbeckten Gebirgsgigfel mit dem gartesen Wesen und färbte die schneckbeckten Gebirgsgigtel mit dem gartes Wesen best Gleichers dimmetblaue Schatten lagen. Schno verschwand bas leitet Eicht eines langen Sommertages, als die Reisnehen ans Ufer prangen, über die schnecken gingen und endlich das Dorf Odde erreichten, wo sie eine gite Wohnung und die Rube fanden, deren sie nach gehntägigen ununterbrochnen Reistebsschwerden so sehr

Dieg find im Mgemeinen bie in ben Tagebuchern meiner Freunde enthaltenen Bemerkungen binfichtlich ihrer Reife über bas Sarbanger-Gebirge in ber von ihnen gewählten Richtung, und ich bin außer Stande, fie mit ben von mir ermahnten Ungaben in Ginflang au bringen. Die Reifenben fanben jebenfalls weder auf bem Plas teau bes Gebirges, ja wohl taum irgendwo gwifthen Gugaard und Dbbe eine Spur von einem Doftwege und es mare mobl auch taum moglich, auf Soben, welche großtentheils mit ewigem Schnee bebedt finb, eine folche Strafe angulegen und gu erhalten \*). Dabrent biefe Berichte bie Befchreibung ber Buge und bes Charafters biefer wilben Gegenben noch um einige Bugaben bereichern, tonnen fie gleichzeitig auch bagu bienen, bem Reifenben, ber einige Reigung fühlen follte, in biefe Regionen einzubringen, ju einer Enticheibung gu verhelfen. Golde Unternehmungen erforbern einen gemiffen Grab von Unerschrodenheit und find mit einigen Beschwerben und Dubfeligfeiten verbunden. Aber auf andere Art ift es auch unmöglich. fich bes Contraftes awifchen ber ganglichen Debe biefer Gebirge und ber Schonheit ber von ihnen umichloffenen Thaler und Geen gu erfreuen, ober fich einen entsprechenben Begriff von bem Befen und ber Beschaffenheit beiber zu machen. Dit folden Ungaben und Berichten ausgestattet, entscheibe jeber bie Frage nach eignem Gutbunten, nach eigner Schatung feiner Rrafte und feiner Musbauer.

<sup>\*)</sup> In Mund's "Berzeichniß" von den Wegen und Straßen Rotwegens (Christiania 1816) if Gugaard als legte regelmößige Station der Polifitraße angegeden. "Fra Gugaarden", heißt es weiter, "gaaer Fieldveie til Roldal i Hardanger, over Voxlid, Ulevaal-Laegere" etc.

Fieldveie ift ein Gebirgepfab, Hovedveie eine Sochstraße, Rideveie ein Pferbeweg u. f. m.

Bon Obbe aus unternahmen bie Reisenben, wie ich bereits ermannt habe, einen Ausflug nach bem Folgefonb.

"Der Holgefond", soat der Bericht von bleiem Ausfluge, "ist eine ungehreuere Anhäusung von verhärtetem Schnee und Sie, die von intem mächtigen zwischen dem südlichen und verklischen Bede der Sparbanger-Fjords gestegnen Bedirge getragen wird, das mit seinen höchsten bispiel eine höch von geinmich 5000 Rus erreicht. Der ungeheutere Schneeriden erstretlich sich sechnervisch werden weiter Abeite ungefährzeit und das den in einem weitersen Abeite ungefährzeit ein der Bestie. Bon dem Gebirgskuden auß geschen, über wechgen gestem unser Begs stütze, dot er einen überaus ergabenen Anblich dar. Noch großgräftiger aber soll er sich von der westlichen Schlich werden der Special er sich von der westlichen Endstäd dar. Noch großgräftiger aber soll er sich von der westlichen Schlich aus der von der an er Ruste gesten einem der Special und der den den Anstella ausschauen."

"Es ift bemekenswerth, daß der Folgesond, obgleich von geringerer Höbe als das hardanger Hield, von welchem er blos dunch das Fjord getrennt ist, eine größere Masse von Eis und Schne träge als dieseh, da letztere selbst an dem hohen Gipfel des Hartigen keine Gleische geleich voh merkwürziger aber ist es, daß das über zwanzig norwegische Meiten weiter nörblich gelegene Dovretzigt eine Gleiche Gegen Wood Fig. Schne das der gegen Wood Fig. Schne das der gegen bei der der hier der höckste der hier der hier der höckste der der hier d

"Es ift (chwer zu bestimmen, wie itef die eigentliche Schnee einie in Vorregen heradycht. Ich fand in biefam Sommer Schnee an den Ufern des Miss-Namd, die unter 3000 Just liegen, und während im vorigen Sommer die Seen auf dem 4000 Auß soch gestellt gestellt die vorsien die Vorlette der Auflen die Vorlette die Vorlet

burchschnittliche Höhe aus, die der von mir bezeichneten Brange entspricht, und die wird bie ungeheuere Anfahigung von Schnewecker et trägt, genügend erflären. Der 5550 Aus hohe Halling-Joelein erhebt sich in einer großartigen Schnechuppel von einem aus nachen schweszein Restempteilten gedibeten Kang, zwichen weichen in einem Durchmesser von einer norweglichen Meilte nicht weniger als brei ober vier Gietscher aussaufen. Seyleich est einen
Gentralgisfel gibt, so sit doch eine bedeurente Breite über der ber Höbe
von 4500 Just vorhanden, während der Jorteigen, obgleich tam
minder hoch als der Joelen, eine einzelne Spite über und baher,
wie man sich benken kann, im Bergleich zu senem sight nacht ist.
Es duffen wenige norwegliche Berge die Mühe ihrer Ersteigung
so aut kolohnen wie der Soelen.

"Aber keinen wir ju bem Folgefond jurüd. Seine Eise umb Schneeded soll mehre hundert Juß tief sein. Das Gedinge erhebt sich vom Fjord aus jählings in umregelmäsigen Klippen umd Bänden soglich bis zu einer Hobe von 3500 Juß. Bom Gipfel biefer Klippen beginnt ein Schneedamn, ber sich sich gedogt zwei norwegische Weiten quer über das Seding erstreckt und eine ummerbröchene Länge von sall siech so Seding erstreckt und eine ummerbröchene Länge von sall siech von son den siech sollten hat. Die Birtung eines solchen Andlicks ist wunderbar. Er macht einen tieferen Einbruck als der Andlick der surchtbaren Bilbeit der Jurrungerne-Berge. Dert süberdicht das Aug ein einmal das Sanze in beutlichen Umrissen. Der süberdicht das Aug ein einmer das Sanze in beutlichen Umrissen, die ein nicht zu errolgen, die ein nicht zu errolgen, die ein nicht zu errolgen, die ein nicht zu errolgen vermag, und währende sin Bermuthungen über die Unendlickeit seiner Ausbehauma.

 ber Linie bes ewigen Schnees in bas zwischenliegenbe tiefe Thal erffredt.

"Dieg wird verftanblicher werben, wenn ich bie Einzelheiten unferes Musflugs mittheile. Wir batten uns mit ber Soffnung geichmeichelt, er murbe nach unferer letten beichwerlichen Reife ein leichtes Tagemert fein und ich muß gefteben, bag er meniaftens einer unferer intereffanteften Abflecher in Rorwegen mar. Die Bolten bingen am Morgen bes anberen Tages tief in ben Thalern, maren aber hinreichend gerriffen, um bie Schonheit ber ganbichaft, von unten gefeben, ju vermehren, obgleich fie ben abenteuerlichen Erffeigern bes Rolgefond feine große hoffnung auf eine weite Mus-Bir marteten bis bie Conne bie Rebel gerftreuen murbe, babeten im Fjord und ich felber vollenbete eine Stige, ebe wir unferen Ausflug antraten. Unfer Weg führte nach bem Ufer bes Jorbal-Band gurud, bas mir balb erreichten. Gine furge balbffundige Kahrt auf bem Gee erfparte uns bie mubfame Erffeigung eines felfigen Pfabes und brachte uns an ben Gingang bes Borbal-Thales.

"Diefes That erfreckt sich ungefähr eine norwegische Meite weißt ich in das Hers des Zeigefond und össinet sich sich er erhaben wischen zwei mächigen Granistessen dem dem Jerdal Nand. Ein Gießbach, der von dem Gletscher herabsommt, treibt sien unschaftlich eine weit in dem See hinein, dem desstabt die venundernswischige Durchschiftlich abgest, die allen norwegischen Seen eigentstunklich zie Umstände, unter welchen das Thal sich uns zeigte, waren gerade von der Art, daß sie die Gespartigkeit des Schaustiels nur noch erdösten. Die bisten schweren Bollen hingen theils tief herad und büllen die ungespetaren Miller der Fessenwähre in underschringliche Schatten, theils verzogen sie sich song dar und das Schad des dies, die Gletschriftene und hoch über ihnen und in weiter Jerne den mächtigen Kulden des Josepson zu erhöllen.

"Wir hatten keinen Führer mitgenommen, da es bei dem gegenwartigen Justlande er Atmosphäre ochredig nicht ein ur gefährlich gendern auch nutled war, eine bedeutende Höhr des Gebirges zu fleigen; wir waren jedech besplatd nicht in Verlegenheit und verfolgten den einzigen durch das That führenden Pfab. Er flieg schnell bedeutend aufwärts und indem er bald durch gehört, der flieg schnell bedeutend Wirken und Gebirgstumen sührte, bald am Ufer des tobenden Giehaches sich himmen der der kleine grafige Lichtung durchschnitt, zeigte er und Thatanischen, die undesfereiblich schon waren. Wir hatten zwar vom Beginn unferer Banderung nur Augen für ben Gieficher gehabt, sanden aber bald Beranlassung, fiehen zu bleiben und auch den Schönheiten bes Thales einen bewundernten Bild zu ichenfen.

"MBir gingen über bie Wahn ber Lawine, wo sie Wäume und Dusche hinadgerissen hatte und saben deutliche Spuren von der Wicking einer anderen Macht an den ungebeueren Felspnläcken und Seteinen, welche die alles überwältigenden Fluthen des geschmolgenen Schness abgelöft und in die Teiler geschleuter hatten und an welchen nur zu deutlich sich erkennen ließ, wie ungangdar diest einer Absier zu gewissen Schresseiten sein mussen. Der felden Setzle, über welche vor einigen Monaten ein reigender Setton sich erseinen und Krauen, die damit berücklich weren. Oplichben zu beranne und Krauen, die damit berücklich weren. Oplichben zu beranne und

"Gine Banberung von zwei Stunden brachte uns an bie lette Meierei im Thale, Die ungefahr noch eine halbe Stunde von bem Gleticher entfernt liegt. Bon ihren grunen Kornfelbern und grafigen Abhangen führte ber Pfab, ju einer Reihe rauher Klippen emporfteigenb, über einige neue und nadte Felfentrummer, Die offenbar erft ju Unfang Diefee Commere herab gefturgt waren, und über andere, die bereits mit Gras bebeitt, offenbar icon feit langerer Beit bier lagen - bis wir enblich bie mit Schlamm gemifchte Maffe ber "Morgine" am Rufie bes Gletfchers erreichten. Ich überzeugte mich mit Silfe meines Barometers. baf mir uns auf biefem Dunfte ungefahr nur 1000 Ruf über bem Meeresspiegel befanden. Bon ber Meierei aus uns nabernd, hatten wir bereits ben oberen Theil bes Gletichers gefeben, ber in einer Reihe von niedrigen Gistlippen aus bem Schnee hervorragte. Diefe Klippen zeigten an einigen Stellen, wo fie ben Rand bes Abfturges erreichten und wo neuerdings einzelne Bruchftude fich abgeloft hatten, ein wunderbares Farbenfpiel von burchfichtigem Grun und Blau, mahrend bie glattere Dberflache bes Gletfchers im Gegenfate ju ben Schneeweben auf feinem Scheitel eine blaffgrune Rarbe batte.

"Der Gleichger macht bei feinem Falle in bas Thal auf ber eigen Strede von taufend Jus mehr als eine Windung, indem er fich ber Beichaffenheit bes Wobens antschniege — nicht unchnlich einem plafich ersarten Strome gefchmolgenen Metalles. Er scheint isch wie andere Gleicher, wweien tiefer in bas Thal erfrecht zu baben und wir bemerkten feine frische Woraine eine Strede weit seltwarft von sienen gegenwärtigen Laufe. Er ift cigntlich nur Erist from hom es gibt bier feinen Kaum für ein ausgebebntes

"Seismer" gleich ben Alpenglerichern. Ware auf ber Höße von taufend Juß über bem Fuße bes Eletschers ein horizontal bervorsstehen bes Beiden vorhanden gewesen, so hätte sich etwas von bieser Art bilben seinen. Dieß war allerdings jum Abeil ber Fall, aber bas an ben Rand bes Albsturge sommenbe Els wurde von ber oberhalb besindlichen Masse bestäbsturges fommenbe Els wurde von ber oberhalb weilens herabstürgende Bruchstück warnten uns vor ber Gesahr unsere Seindpunktes.

"Bir verfuchten es, über bas Gis empor gu flimmen und famen friechend und vorsichtig fletternd gludlich bis jum Mittelpunfte bes unteren Stromes. Dief mar bie Stelle, bis ju welcher wir uns magen konnten; benn weiter bin fturgten fortwahrend abgelofte Steine binab in bie unten befindliche Moraine. Bir murben hober gefliegen fein, benn bas Better hatte fich aufgeklart, aber ohne Dagelicube, ohne Spitftab und eine fleine Urt mar es unmoglich. Rachbem wir einen großen Ubhang ober vielmehr einen breiten Giswall ertlettert hatten, glitten wir hoffnungslos jurud und maren in einiger Gefahr, mit nicht eben munichenswerther Schnelligfeit binunter ju tommen ober in einen ber tiefen Spalte ju gerathen, welche ben Gleticher burchichneiben. Ungablige Bache bes reinften Baffers rinnen in winzigen Stromen über bie Abhange, ergiegen fich in Bafferfallen in bie tiefen blauen Rlufte und vereinigen fich. burch gewolbte Ranale jufammenfliegenb, am guge bes Gletichers ju einem nollffanbigen Bache.

"In unferm Berfuchen gefauscht, ben höchften Theil bes Glichers oberhald bes Glick ju terrichen, wenteten wir uns zu ben Abhängen bes Thales und erreichten, über einige gefährliche Schneewochen gehnt, einen Byuntt, der 1000 Jup höher war, an welchen wei sehe volle, einen Abgund aufgedulten wurben, in besten Wielen Abgunden wurben, bei ein Schneesten braufte. Dier rassten wir eine Beite mit Angeichte best glingunden Possells bes von der Seite sich geinem Glick-ichers. In seinem Juse weidete eine Herrbe won Kuben, beren Blicken höchen weren, wenn das Zossen bes herabstügenen Mieles daufs neue, die Ersteigung fortzusehen. Wie gefang mir, den Abgund dauf neue, die Ersteigung fortzusehen. Wei gedam mir, den Abgund dauf einer Songerwick zu überschierten, und nachbem ich die andere Seite erreicht hatte, sand ich se nicht unmöglich, weiter em porzusstimmen. 3ch ging allein. Kellen und heite wieder wieden Seiten erreicht hatte, sand ich se nicht unmöglich, weiter em porzusstimmen. 3ch ging allein. Kellen und heite wieden Seiten erreicht hatte, sond ich se nicht unmöglich, weiter em bergusstimmen.

friechen und bei jedem Schritte Bande und Fuge tief in ben Schnee flogen mußte, um nicht wieber jurudgugleiten.

"Mis ich ben Gipfel ber erften Schneemaffe erreichte, bemertte ich mit einigem Schreden, bag fie fich neuerbings um einige guß von ber oberen Daffe getrennt hatte und jeben Mugenblid uber ben Abhang hinab fturgen fonnte, an welchem ich eben emporgeflettert Bebe mir, wenn bieg geschehen mare - webe bann auch meinen Freunden, Die in trugerifcher Giderbeit rubig unterhalb fan-Es gelang mir, noch eine anbere Schneewoge zu erreichen. aber bier erkannte ich bie Gefahr meines Unternehmens. Ich mar allein; es begann bereits zu bammern und ich erwog, bag es bie Beit mir nicht erlauben murbe, bober binaufzusteigen. Aber mein Barometer ju Rathe giebent, beichloß ich wenigstens noch fo boch emporauflimmen bis ich muthmaglicher Beife ungefahr 4000 Auf über bem Meeresipiegel fein wurbe. Ueber mir lag ber lange Schneeabbang, in beffen Mitte ich ftanb. Rein lebenbes Wefen mar gu erfpahen und auf biefer Sohe mar felbft bas Getofe ber unterhalb braufenben Bache taum noch horbar. Dich umwenbent, fab ich unter mir bas Thal und ben glug, ber fich nach bem Gee manb. 3ch tonnte über bie Berghoben bes Thales und über bas entferntefte Ufer bes Gees weit bin auf bas Plateau bes Sarbanger-Gebirges feben. Binte befand fich ber Lauf bes Gletichers, ber jest vollfommen unter mir lag. Es war ein herrliches grofartiges Schaufviel. bas ich mit Bebauern verließ.

"Das Rieberfteigen erforberte große Borficht. 3ch machte babei ben erften Berfuch mit einer neuen Urt von Fortbewegung, benn mich nieberbudent und auf jeber Seite mit ben Sanben flutenb. glitt ich auf ben Rugen uber bie Schneeflachen binab. Ging es auch auf biefe Beife mit verzweifelter Schuelligkeit vorwarte, fo fant ich boch, bag ich burch tieferes Ginfurchen in ben Gonee meinen Lauf aufhalten fonnte. Balb aber war ich im Stante mich aufzurichten und in biefer Stellung fortzugleiten. Ginige Gecunden brachten mich an ben Grund eines Abhanges, ju beffen Erklimmung ich volle amangig Minuten gebraucht hatte, und über ben Spalt ichreitenb, welcher bie Schneemaffen trennte, bachte ich bei ber Schnelligfeit. womit ich hinabglitt, nur wenig an bie Möglichfeit und Gefahr einer Lawine. 3ch hatte mich gludlicher Beife ber Borficht bebieut. beim Emporfteigen meinen Weg über bie Relfen und Abhange burch abgeriffene Pavierftudden ju bezeichnen, ohne welche ber Rudweg gefährlich gemefen mare.

"Bon Jordal zu Fuße nach Obde zurüdkehrend bemerken wir an der über dem Jordal-Band getegenen Seite bes Gefünges gang beutliche Spuren von Gisblidmagen, bie aus einer Zeit fammen mußten, wo die Gletscher weit tiefer in das Ahal hinad reichten als gegenwärtig, wo also auch die Temperatur weit niediger gewesen sein mußte als jekt."

## Bebnter Abidnitt.

Wege nach Bergen. Zeitungen. Fahrt auf bem Fjord nach Roreim. Steinsbalen. Korn s und Sägemühlen. Eine Rachtwanderung. Das Oftersfjord. Posistras nach Bergen. Ankunft.

Mein Reifegefährte wurde im Justis 1849 mit seinen zwei Wegleitern in dem Pfarthause von Ullensvang abermals gassfreundlich aufgenommen. Der Pfarret Herr Kohn war jetz up Jausse, da ihn seine Psichten als Mitglied des Stortsfings nur aller deri Tahre nach Schiffindin eisen. Die Reisenden wurden durch die bringendsten Einladungen veranlaßt, ihren Besuch um zwei Tage zu verlän, gern und sahen alles, was diese vonantische Gegend an interessanten und anziehenden Musten auszuweisen hat.

Aber es ist Zeit, daß ich zu meiner Ergäblung von unstere Reise im vorhergedenden Jahre gurückebre. Bon Ullensbang aus mußten wir uns zur Jahrt auf dem Fjord einschiffen, das hier den einigen Weg stilbet, wenn man nicht das Gebirge erklimmen will, von welchem es umgehen ist. Das Jirob stilb ist große Lambstraße sier dem es Ungehen ist. Das Jirob stilb große Lambstraße sier die Bewohner aller angränzenden Ahler, wohin sie auch ihre Richtung nehmen mögen. Der gewöhnliche Wig nach Bergen sieht danb and Bergen sieht danb en der Bis feb an gen, wo man auf die große Possiste von Ergen sieht danb da Bergen sieht, schaftlich und Ven der feine Erstete von einigen Stationen gesolgt ist, schifft man sich auf der Dikte-Kiord ein und landet nur noch einige Possisage von Bergen entstemt. Dieß sie der beimenste, dere kinnervens der gerade Weg; er würde und außertem, hätten wir ihn wählen wollen, benselste Mersels. Bereiter Keresten.

Bir hatten ein Boot gemiethet, bas ju fruhefter Morgenftunbe bereit fein follte; aber es regnete beftig und unfere Abfahrt murbe in ber Musficht auf eine fur unfere Rahrt gunftigere Bitterung vericoben. Mittlerweile wurden wir burch bie Unfunft von Beitungen aus Chriffiania von ber im Monat Juni in Paris ausgebrochenen neuen Revolution unterrichtet. Der muthenbe Straffentampf bauerte noch fort; ber Musgang mar unbeftimmt. Wir hatten Conbon am Tage por feinem Musbruche verlaffen und waren faft feit einem Donate von feinen Neuigfeiten erreicht worben; in bie Balber Normegens vergraben, hatten mir "bie Belt vergeffenb", aufer aller Berührung mit jenen Dingen gelebt, Die vorher taglich und ftunblich Gegenftande bes lebenbigften Intereffes gewesen maren. Dennoch waren wir im Mittelpunkte eines europaifchen ganbes, beffen Ufer nur einige Meilen von ber nörblichen Rufte pon Britannien entfernt lagen - und nun erreichten und ploblich in biefem entlegenen friede lichen Thale Rachrichten, von welchen bas Schicffal ganger Rationen abbina! Gie boten Stoff ju einer Unterhaltung, an welcher ber Canbibat lebhaften Untheil nahm. Raft alle verftanbigen und einfichtsvollen Mustanber halten Irland fur eine fcmache verwunds bare Stelle, welche bie britifche Dacht mit ernftlicher Gefahr bebrobe. Bir beruhigten unferen Freund in Diefer Begiehung. Wir maren am 10. April in Bondon gemefen und begten feine Beforgniff, bei unferer Rudfehr bie Ronigin Bictoria fluchtig und in Beftminfter ein bemofratifches Directorium au finben.

Um 10 Uhr klarte bas Wetter sich auf; wir nahmen mit ernstlichem Bebauern Abschied, stiegen in unser Boot, bas unmittelbar unter ber Terrasse bes Pfarrhauses lag, und ruberten, nachdem wir bem freundlichen Canbibaten mit Schmerz unfer lettes Vale! jugerufen, aufs neue in ben breiten Ranal bes Riords hinaus.

218 wir flott maren, besprachen wir mit Duffe bie Gingelnheiten unferes gegenmartigen Unternehmens. Wir maren noch immer fast viergebn norwegische Deilen von Bergen entfernt und es gab fur einen bebeutenben Theil biefer Entfernung feine regelmäßigen Bege. Die Gegend mar raub und wenig bewohnt und wir mußten nicht, ob wir im Stande fein murben, die notbigen Mittel au unferem Fortfommen ju erlangen. Bir wollten jeboch Bergen ohne meitere Bergogerung erreichen; wir febnten uns nach biefer Stabt als einem Ruhepuntt in unferen Banberungen und bachten mit innigem Behagen an bie Erquidung, bie und ein furger Aufenthalt nach fo vielen Entbehrungen und Befchwerben gemahren murbe. Mußerbem hofften wir aber auch von lieben Freunden, fur welche wir feit langer Beit verloren gemefen maren, Briefe gu finden und beantworten ju fonnen. Bir maren in ber frifcheften und heiterften Stimmung und indem mir berechneten, baf bie Beichmerben und Duben unferer Reife burch bie Bootfahrten, mit welcher wir ein Drittel ber Entfernung gurudlegen fonnten, bedeutend erleichtert merben murben, tamen wir zu bem Entichluffe ohne Raft und Aufenthalt unfere . Reife Zag und Racht fortgufeben, bis wir bie weftliche Sauptftabt erreicht haben murben.

Das Sarbanger-Rjord hat in feinem geraben Laufe vom Ruge bes Gebirges bis jur Rorbfee eine gange von ungefahr fiebengehn norwegifchen Meilen, mit Ginfcluß feiner verschiedenen Bergweigungen burfte jeboch feine Musbehnung bas Doppelte biefer gange betragen. Seine Breite beträgt - fur ben großeren Theil feines Ranals bis in die Rahe bes Meeres - burchichnittlich eine halbe Stunde. Bon Norben, aus ber von uns gemablten Richtung fomment, finbet man bas Riord, bem Orte Rinfervia faft gegenüber, in zwei Urme getheilt. beren fleinfter, Gorr-Riord genannt, bei Dobe endigt, von welchem Orte bie Bege - wie fie nun eben fein mogen - auslaufen, bie mit Chriftignfand und anderen Stabten ber fublichen Rufte in Berbindung fteben. Bon Rinfervig aus wendet fich ber Ranal, nachbem er mit einem icharfen Bintel einen Bogen nach Beften aemacht und biefe Richtung eine norwegische Deile weit verfolgt hat, mehr nach Guben und theilt fich, bem Deere naber fommend, in mehre fehr weite Schleufen ober Baien, in welchen gablreiche Infeln liegen. Es mar unfere Abficht ben Rangl fo weit zu verfolgen, als er fich in weftlicher Richtung erftredte, bann feine Ufer zu ver-9\*

lassen und in gleicher Richtung, so gut es möglich sein würbe, umseren Weg nach Bergen fortzusiehen. Die Jahrt von Ullensvang, nach Voreim, bem Puntler, wo wir ams Land au sleigen gedachten, beträgt ungefähr vier norwegische Meilen. Es ergibt sich also, das wir erft nervowart die nach Kniservig erbern mußten, um in den westlichen Zweig einlenken ju können. Das Wetter war höchst günftig geworden und die Bootsleuter tuderten mit regem Eifer; dem wir hatten limen einen "Schappes" versprochen; wir erfreuten uns nach einmal der Schönheiten des öflichen Ufers, suhren dann über Knisch und um die Spiece des anderen Ufers und dandeten vor Mittag die Unne, einem Kleinen Bootsbafen an der südlichen Seite des Fiodos. Hier anhamen wir sür der nübrigen Theil unserer Zahrt nache Bootsbeltet.

Mes mas in Norwegen bas Reifen ju Baffer ober ju ganbe angeht, fieht unter forgfältiger Dbhut ber Regierung. Bir werben in ber Folge Gelegenhein haben, über bie Unordnungen hinfichtlich ber Pofiftragen ju fprechen. Mehnliche Ginrichtungen befteben binfichtlich ber Bafferverbindungen im gangen ganbe. Es gibt in angemeffenen Bwifchenraumen Stationen, wo man ftete neue Boote und neue Ruberer erlangen fann, und bie Preife und lobne find burch eine Zare geregelt, Die ftreng aufrecht erhalten wird. Das Rahrlohn betraat fur ieben Bootsmann awangig norwegische Schillinge fur bie norwegische Meile. Die Ungahl ber erforberlichen Bootsleute richtet fich nach ber Grofe bes Bootes und nach ber gange ber Reife. Bir fur unferen Theil brauchten felten mehr als mei. Es ift ferner fur jeben Bootsmann an ben Stationsauffeber fur beffen Bemuhungen eine fleine Abgabe von zwei Schillingen zu entrichten, bie man "Tilfigelfe" nennt. Die ju biefem 3mede benubten Boote find weit vefter und von gang anberer Beichaffenheit als biejenigen, beren man fich auf ben Gugmaffer-Geen bebient. Gie find eine Urt boppelbugige Jollen mit hohem und fpibigen Stern und Schnabel und haben ein fehr malerifches Unfehn. Jeber Bootsmann führt gwei Ruber, bie er aber nicht in Rojeklampen, fonbern gegen ftarke im Schandbed beveftigte Bolgen bewegt, an welche fie mit Banbern von geflochtenen Birtenruthen beveftigt find. Gegel werben, wie wir fpater fanden, allerdings von Beit ju Beitnaufgefett, aber ihr Bebrauch erforbert wegen bes ploblichen Gintretens beftiger Minbftoge febr große Borficht,

Unfer Bootswechsel bei Utne verursachte nur eine geringe Ber-

Ufer bin, nach welchem wir hinüber ruberten. Die Ufer bes Fjorbs behielten ihren fteilen erhabenen Charafter. Die Soben waren nicht mehr gang fo bedeutend, aber bie bas Baffer überragenden Bergabbange maren bis in weite Entfernungen binaus mit bichten Fichtenmalbungen befleibet und an mebren Stellen ergoffen fich Mafferfalle in langen Linien von ben Gebirasebenen berab. Die Umriffe ber Rufte murben burch Borgebirge, welche fich in ben Rangl erftrecten, und weiterbin burch tiefe Ginbuchtungen unterbrochen. Wir bielten wie gewohnlich, unt uns zu erquiden, ba wir uns in Urne mit einem Borrathe von Brob und trefflicher Butter (Smor) verfeben batten. Der alte Mann, ber bie Sutte bewohnte, bei melder wir ju biefem 3mede ans gant legten, batte eben einen guten Rifc gefangen und wir fuchten ihn ju uberreben, uns benfelben abgulaffen, ba wir vermutheten, bag uns wieber auf einige Beit fcmale und farge Roft beschieben fein burfte. Er weigerte fich jeboch giemlich murrifc, feine Beute abgutreten. Bahricheinlich wollte er fie fur funftigen Gebrauch einpoteln. In biefen von ber Belt abgefchiebenen Puntten hat bas Gelb felber juweilen geringeren Berth als Bagre. Wenn Lebensmittel felten maren und fich tein Markt in ber Nahe befant, war ber Rifch allerdings mehr werth als bas Mart ober ber halbe Thaler, fur welchen er batte verfauft werben fonnen. Ungefähr um vier Uhr Rachmittags erreichten wir eine weite

Bai, nach beren Ufern die Berge in sanfren Abhängen sich abbachten. Auf bem Buffersbiegef schwammen mehrere Fischerboete, werde, eringe nur von jungen Mudden genwert wurden einige Mewenschwärne. Die zum Saume bes spirobs sich neigende Geben war mit zwei anschnichen Doffern, Bigo er und Offen siegende Geben war mit zwei anschnichen Doffern, Bigo er und Offen siegende Geben war mit zwei unschnichen Doffen, Beige er und Offen spandelsverkeh dat. Aber unter Boet wen and einem feliese beine Drette gerichtet. Es nahm seinen Lauf nach einen kleifen beinen Tette gerichtet. Es nahm seinen Auf nach einer kleinen in der Mitte zwischen Vor ehn gestegenen Bucht, an ber ni imrerem Euch bas Doffend Wor est mit self, alle finne von Kais und Waarenniederlagen liegende Hondelsschanden und netze am Ufer besindliche schwerzeite Läspferde gaben einen Begriff von der Ausbechnung des Handelsberkork, der durch die auf dem Kieden der interen Schriftlichen Gehorbeit unterhalten wird.

Die Bootsleute wurden entlaffen und wir nahmen Pferde, mit welchen wir in schnellem Schritte unseren Weg burch Steinbalen, ein überaus fruchtbares Thal, nahmen. Wir fanden hier in ber Mitte von uppigen Biefen, Die eben gemahet wurben, fehr anfebnliche Bauerbaufer. Es aab reichliche Ernten und bie guft mar von bem lieblichen Boblgeruche frifchgemabten Seues burchweht. Dan verfahrt in Norwegen beim Beumachen im Allgemeinen nach ber in ber Schweis gebrauchlichen Urt. Gobalb bas Gras gehauen ift, wird es auf langen Geftellen, Die auf ber Biefe aufgestellt find, ber Buft ausgefest, bamit es trodnet, bann in Beuhaufen aufammen getragen und endlich in bolgernen auf Steinlagern rubenben Schuppen aufbewahrt. Gine furge und angenehme Station brachte uns nach Stein. Bon bier aus mar ber Beg, wie wir fanben, fur Rubrwerfe nicht geeignet. Bir erlangten zwei gute Pferbe, padten unfere Tornifter und Mantel binter ben Gattel und brachen wieber auf. 3mei junge Burichen begleiteten und und fie tonnten ohne große Dube mit uns Schritt halten, ba unfer Weg unmittelbar gu ben Soben auf ber linten Geite bes Thales binanführte. Durch Die Schlucht ju unferer Rechten eraof fich ein ungeftumer Bach. und wir gablten weniaftens ein Dubend Kornmublen, Die hinter einanber an feinem Ufer ftanben. Die holgernen Bebaube, welche bas einfache Getriebe umichloffen, maren wie viele andere, Die wir bemertten, vom fleinsten Umfange, feche bis acht Ruft im Gevierte. Bir vermutheten, baff jeber Bauerhof im Thale feine eigene Rornmuble baben mußte. Belde Berichmenbung von Rraft und Beit. Der Grundfat ber Arbeitstheilung ift in Norwegens entlegenen Diftricten nur wenig befannt. Dort ift in ber That feine Rothwenbigfeit vorhanden, in ben "Baffergerechtfamen" fparfam au fein. Bon ben ungabligen Giegbachen und Bafferfallen maren nicht menige an jeber paffenben Stelle jum Treiben von Sagemublen benußt, auf welchen bie Sichtenftamme in Breter und Boblen gefchnitten wurden. Die Dafchinerie ift gewöhnlich von fehr fleinem Umfange und hochft einfacher Beichaffenbeit. Es war haufig beluftigenb, Die ungeheuere Rraft eines Bafferfalls von vielen hundert guß ju einer perhaltnifmaffig fo unbebeutenben Arbeit permenbet zu feben. Gin einziger Schlag ber vollen Rraft murbe bie gange Dafdine gerichmettert haben; ein einziger von bem eigentlichen Strome abgeleiteter Bafferfaben mar genugend, bas Getriebe zu bewegen, und wenn man nur ben Bafferfall und bas gebrechliche Gebaube am Auffe ber Rlippe fab, fo bachte man unwillführlich an einen Riefen, ber mit einem Spielzeug tanbelt.

Unser Beg war ziemlich steil und führte burch Bergfalten, welche mit Birtenwaldung bewachsen waren. In bebeutenber Sobe fanden wir einen Saeter, wo wir einige Minuten bielten und wie

ber von ber auf ben Bebirgsmeiben erzeugten foftlichen Dilch foffeten. Die Gegend murbe jest fehr milb, ber Beg raub und befchmerlich; bie Pferbe verfanten haufig tief in ben fumpfigen Boben, aus welchem fie fich nur muhlam wieber emporarbeiteten und wir mufiten fie burch bas Geftein und bas verbuttete Gebufch ber biefe Gumpfe umgebenben Klippen brangen, um auf einem Ummege mieber auf unferen Pfat ju gelangen. Es murbe Racht; wir tamen nur langfam weiter und es mar elf Uhr, als wir einen einsamen Bauerhof erreichten, ber an bem Ufer eines überaus bufferen Gees lag. Die Bemobner batten fich jur Rube begeben; bas Feuer mar ausgelofcht; es mar ein armfeliger Drt; wir fanben teine Spur pon irgend einem egbaren Gegenftanbe und mas noch ichlimmer mar, feine Pferbe. Dieg mar allerbings unangenehm, aber wir befanben uns feinen Mugenblick im Bweifel, mas hier ju thun fein burfte. Un Bergug und Rube mar unter folchen Umftanben nicht ju benten. Der Mann vom Saufe murbe burch bie Buficherung eines bebeutenben Bohnes fur feine Dienfte nicht ohne Dube veranlaft, uns als Suhrer ju begleiten, und mahrend er fich ruffete, jundeten wir ein Reuer an und fochten eilig einige napfe voll Reis und Chocolate, wogu unfere Tornifter bie nothigen Beftanbtheile enthielten. Um Mitternacht brachen wir auf; ber Fuhrer wollte uns bereben, bis ju Tagesanbruch ju marten, aber mir maren unerbittlich. Es war eine finftere Racht und ich weiß wenig von ber Wegend, burch welche wir manberten, aufer baf ich unmittelbar ben Schritten bes Rubrere folgend, jumeilen in tiefe felfige Schluchten verfant, auf Schrittfteinen über bunfte braufenbe Biefibache ging und bann wieber fteis nige Rlippen binantlettern ober uber Gumpfe manbern mufite, mo ieber Rebitritt uns in bie Diefe gu begraben brobte.

Das Erwachen ber Tages siegte uns, daß wir eine wellensteinig sich hinziehende Sociebene vom ber wildelten Beschäffenheit erreicht hatten, in beren Mittelpunkte wir ungefähr um drei Uhr eine einsam Gebingsmeierei erreichten, wo unser Jüdere seines Diensteich entfeligient, einen häbschen jungen Burschen weste, um und ber Estumg besselchen zu übergeben. Wie sanden, das simmetische Pserbe und ben Sactern waren und das bei die zu weite entsernt lagen, als daß wir deren Serbeischäftung hätten abwarten können. Es blieb uns daher nichts weiter übrig, als unsere Reife zu Buse fortzuseben. Während unfer neuer Kübrer zu seiner Zienstlessung die nöchsigen Societeiungen tras, die welchen nachtricher Weise auch der Webschaften und das Wutterschaft in Anspruch genommen wurden, segten

wir uns auf eine Bant und ichliefen ein. Mein Reifegefahrte pflegte, menn bie Müben und Beichwerben irgend einen rubigen Mugenblid geftatteten, mit gludlicher Schnelligfeit in einen tiefen Schlaf ju verfinten, und es war häufig eben feine angenehme Pflicht ihn jum vollen Bewußtfein ju erweden und von ber Rothwendigkeit bes Aufbruchs ju überzeugen. Bir manberten weiter und unfere allmas lig merkbar merbenbe Ermubung murbe einigermaßen burch ben Genuß erleichtert, ben bie Beobachtung ber auf biefen weiten und boben Gbenen fich funbgebenben Birfungen bes neu erwachenben Zages uns bereitete. Das falte graue Licht, bas bem Zage voranging, als bie Sterne allmälig bleicher wurden und verfchmanben, zeigte in ber weiten ganbichaft eine wellenformige Erhöhung nach ber anberen. Ueber ben Bertiefungen hingen ichwere Rebelmaffen. Das erfte fcmache Morgenroth am fernen Borigonte murbe allmalig von Strahlen belebt, welche bie Berggipfel mit gelbem Glange beruhrten und ber vorher fo oben ganbichaft geben und Geele gaben, und bas Birbeln bes Berghubns und bas Gefchrei bes Regenpfeifers, bie auf unferem Pfabe fich erhoben, gaben Beugnifi von lebenbigen Befen, bie jum erneuten Genuffe ibres ungefforten Befibes biefer Ginfamfeiten erwacht maren.

Die gange Gegend ichien völlig unbewohnt ju fein und ihre Buge blieben faft unveranbert biefelben, bis wir ungefahr um fieben Uhr vom Gipfel ber letten Rlippe mit Freude einen ber 3meige eines Fjorbs entbedten, ber fein ftilles Baffer tief in ben unterhalb befindlichen Schatten erftredte. Er perforach bent Ermubeten Rube und unfere Schritte beichleunigent, fliegen wir fcnell ben Abhang binab. In einer einfamen Sutte am Ufer fanben wir einen Bootsmann und fcmammen balb nachber auf bem Baffer. Bir machten es uns, auf bem Boben bes Rabrzeuges liegenb, fo bequem als moglich und verfanten fchnell in einen tiefen Schlaf, aus welchem wir erft erwachten, als ber Riel auf bas jenfeitige Ufer fließ. Die Ueberfahrt hatte eine Stunde erforbert. Bir landeten an einem fleinen Dorfe Ramens Mabland, bas, wie ich glaube, ju Comnanger gehört. Much hier maren leiber feine Bferbe ju befommen und wir empfanden biefe Zaufchung um fo bitterer, ba wir uns wirtlich bebeutend erfchopft fühlten. Bir hatten noch einen fehr befchwerlichen Beg pon anderthalb norwegischen Deilen gurudgulegen, um einen anderen Bweig bes Fjords ju erreichen, auf welchem wir nach einer Station überfahren fonnten, von welcher aus ber übrige Beg bis Bergen mit Doffpferben gurudgulegen mar. Dief mar fur unferen gegemwartigen Buftant ein bebeutenbes Unternehmen; aber wir ließen uns nicht aufhalten und verweilten nur furge Beit, um uns etwas zu erquiden und einen Rubrer zu erlangen, ber einen Theil unferes Gepads übernahm. Der Beg führte von Mabland aus unmittelbar vom Ufer eine fleile bewalbete Sobe binan. Die gange Strede gwifchen ben beiben 3meigen bes Rjorbs enthalt taum einige Schritte ebenen Bobens. Gie mar eine ununterbrochene Reibe von Rlippen und Bergruden mit fteilen in bie gwifchenliegenben Thaler hinabführenden Pfaden. Bir erfletterten Sohe auf Sohe und erfreuten uns haufig, wenn wir auf einen Mugenblid rafteten, ber intereffanten Unfichten, welche von Beit ju Beit bie tief bewalbeten Thaler gemahrten, maren aber boch allgufehr erichopft, als bag mir biefe Reize hatten genießen fonnen. 3ch glaube, ich mar felbft noch ermatteter und ericopfter als an ienem Abend, mo mir nach unferer Reife uber bes Sarbanger : Gebirge bas Gaffbaus von Saebo erreichten.

Rach einer vierftunbigen Banberung lachelte uns enblich wieber bas blaue Baffer bes Rjorbs entgegen. Es mar ein reigenber Puntt, ben wir erreicht hatten. In einer Bertiefung ber Berge lag eine fleine Sochlandmeierei und gwifchen Didigen von Birtengebuich erftredten fich frifch gemabete Rafenflachen vom garteften Grun in langen Abhangen hinab nach bem Baffer. Bir marfen uns auf einen Saufen bes frifchgemabeten Seues; unfere Beichwerben und Mübfeligfeiten waren überftanben und wir ertrugen mit einiger Gebulb bie langfamen Bewegungen bes Eigenthumers, ber jugleich Bootsmann und Bauer mar und feine Arbeit unter ben Seubaufen nur ungern aufzugeben ichien, benn er mochte in feinem Gifer. eine fo wichtige Ernte unter Dbbach zu bringen, ben fonnigen Dittag einer fo unficheren Sabreszeit nur ungern einbuffen. Enblich gingen wir über bie Grasplate nach bem Ufer binab und ber Bauer legte feine landwirthichaftlichen Gerathichaften bei Geite, nahm bie Ruber auf bie Schulter und folgte uns gum Boote.

Bit ichmammen wieder gemächlich auf bem rubigen Spiegel bei Fjords. Die Ufer biese Jjords – bes Ofterspords – hatten zwar nicht die großartigen Büge, welche bas Harbengere-Fjord in der Jick waren trobbem malerich und im Welten zog sich eine hobe Gebirgstetten nach bem Meere hin. Wir verfolgten einige Stunden weit bas Ufer bes Jjords und landeten bei Garnaes, wo wir auf der noch brittesblir onreweische Welten von Wessen entfernet Positika-

tion leichte Karren erhielten. Muf halbem Bege wechselten wir bie Pferbe und erreichten ungefahr um acht Uhr Abends bie Stabt. Die Thiere maren febr langfam und ichwerfallig und bie Treiber batten feine große Reigung, unferem ungebulbigen Berlangen nach bem Biele unferer Reife ju genugen. Aber fobalb mir bie Borftabte erreichten, beschleunigten fie ben Schritt ber Pferbe und raffelten mit einer Schnelligfeit burch bie fcblecht gepflafterten Straffen, bie in einem Rarren ohne Febern feineswegs angenehm mar und mir faft bie Glieber ausrentte. Bon ber vorhergegangenen Unftrengung bereits aufe Meugerfte erichopft, batte ich in biefer letten Prufung noch eine Folterqual ju ertragen, bie ich nicht erwartet hatte. Ich behauptete mit Mube meinen Git, nahm eine gleichgultige Diene an, wie fie einem englischen Reisenben geziemt und ertrug mein Darterthum mit heroifcher Beftigfeit. Meine Mugen tangten, fo baf ich nur mit Dube bie Gruppen ber Borübergebenben erfennen fonnte. für welche bie Unfunft ber bestaubten abgematteten Reisenben ein giemlich ungewöhnliches Ereignif fein mochte. Rachbem wir auf biefe Beife mohl eine halbe Stunde lang burch bie Straffen gefahren maren, bielten wir enblich por Gortums Gafthaus, mo mir balb von all jenen Bequemlichkeiten umgeben maren, beren wir nach unferen langen Streifzugen, nach unferer lebten Rachtwanderung und nach einer vier und breifigftunbigen faft aller Raft und Erquidung entbehrenben Reife fo fehr beburftig maren.

## Elfter Abschnitt.

Bergen. Sein handel. Berbindungen mit ber hanse. Die Beste. Die beutiche Kirche. Rachwächter. Große Artigktie. Der Fischmarkt. Das Museum. Raturgeschichtliche Abtheilung. Die Serschlange. Gin altes Gemilde. Berbindung mit bem getichsichen Reiche.

Bergen liegt sehr anmuthig in einem von Gebirgen umgebenen Abglie am oberen Theile des Sjords, das durch jahlreiche Inseln geschütht, in einer Enssernung von umgefähr dere invergischen Allen mit der Phoches sich vereinfalt. Die anne wellsche Kufte Vorwemit der Phoches sich vereinfalt. Die anne wellsche Kufte Vorwegens ift in ummterbrochener Reihe mit ungähligen Instelchen verteben und die Kanale zwischen diesen und dem Bestlande sowie die
Arme der Fjords, die sich, wie bereits erwähnt, tief in das Innere
erstrecken, erleichtern in hohem Grade die Schiffschaft. Bergen liegt
aber für den aussändischen wie sur der von der verreaus günstig. Seine Gründung wird in das Jahr 1070 verlegt und bem
König Dias Fyrre zugeschiechen, und es war lange die Jaupsssalle
bes Landes. Seit Christiana der Sie der Regerung so wie der
Universität geworden sich, hat diese stadt siere westließe Rebendusserin
sinschiftlich der Bevösserung überslügelt, denn Bergem hatte nach den
letzten Zählungen nur 25000, die neue Jaupsstadt dagem ziemlich
30000 Simwohner. Bergens handel sist aber trobbetm noch immer
der beduntenbere.

Die Englander maren bie erften Muslander, bie mit Bergen Sanbelsverbindungen anknupften. Gie foloffen ju Unfang bes breigehnten Sahrhunderts mit bem Ronig Saton Satonfon einen Sanbelsvertrag, ber ichon um begwillen mertwurbig, weil er ber erfte Banbelevertrag mar, ben England mit einer anberen Ration einging. Eben fo jog Bergen's vortheilhafte Lage icon in febr fruber Beit bie Mufmerkfamteit ber Sanfe auf fich und man erkennt feine Bichtigfeit aus bem Umftanbe, baf biefer Bund bier eine feis ner vier Sauptfaktoreien batte; bie brei anderen befanden fich in Bonbon, Brugge ober Untwerpen und Romgorob. Der Ertrag ber norblichen Rifdereien mar bamale, wie auch jest noch, bie Sauptftapelmaare. Die Sanfe, in welcher bie Stabte Lubed und Samburg obenan fanben, wie fie noch beute mit Bremen ben einzigen Ueberreft biefes Bunbes bilben, gabite einft zwei und fiebengig bebeutenbe Stabte. Urfprunglich nur zum gemeinfamen Schube gegen bie Geerauber gegrundet, welche bie norblichen Deere unficher machten, murbe biefer Bund allmalig immer verzweigter, bis er in ber Beit feiner bochften Bluthe, im vierzehnten und funfgebnten Jahrhunderte, fast ben gangen Sandel Europas an ben Ruften bes Dreans und ber Offfee beherrichte und in ben Safen bes mittellanbifchen Meeres feine Stationen grundete. Er trug unffreitig bedeutend gur Berbreitung von Reichthum und Gefittung bei, aber feine leitenben Blieder maren - wie bie italienischen Republifen und einige Sanbelsaemeinschaften fpaterer Beiten - mit ihren Borrechten noch nicht gufrieben und ließen fich burch ihre Sanbelsverbindungen mit fremben ganbern ju Gebietsaneignungen verleiten, welche fie burch ihre Geemacht und ihren ungeheueren Reichthum, worin fie bie größten

Monarchen übertrafen, mit Nachbrud und Erfolg unternehmen und behaupten tonnten.

In bem Rriege, welchen bie Sanfe ju Unfang bes vierzehnten Jahrhunberts gegen ben Konig Balbemar III. von Danemart führte. ftellte fie nicht weniger als 250 Schiffe und 12000 Streiter. Gie unterwarf allmälig einen großen Theil von Norwegen, und Bergen, bie Sauptstadt eines unabhangigen ganbes, mar, wie man mit Recht fagen tann, von ihren Truppen befest. Die fremben Raufleute, Die fich bier unter bem Schuse bes Bunbes niebergelaffen hatten . perbranaten bie einheimischen von aller Betheiligung am Sanbel. Ihre Rieberlaffung zeigte, faft wie bie Subfonsbai . Compagnie, eine Dufterrolle von Lehrlingen. Auffebern und Ractoren in gehöriger Guborbination und faft militairifcher Drbnung, Die nach bem Alter burch bie verschiebenen Rangordnungen bis jum Theilhaber aufruckten, und im Gangen gegen 2500 Ropfe gablent, auf biefe Beife vereinigt und bisciplinirt eine anfehnliche Dacht bilbeten. Gie batten Unter-Factoreien in Nordland und Finnland, ein besonderes Gericht in Bergen fur ihre eigenen Ungelegenheiten und behaupteten eine vollftanbige Unabhangigfeit.

Das Enbe bes fechzehnten Sahrhunderts fah ben ganglichen Berfall biefes machtigen Bunbes. Die hollanbifden Stagten murben, nachbem fie ihre Unabhangigfeit gewonnen, bie erfolgreichften Rebenbuhler ber Sanfe und ber Bruch mit England vollendete beren Untergang. Ronigin Glifabeth hatte im Zajo fechzig hanfeatis iche Schiffe megnehmen laffen, Die mit Rriegskontrebanbe belaben maren. Die Borftellungen ber Sanfeftabte maren fruchtlos und obgleich fie ein faiferliches Ebict befagen, bas alle englische Baaren von Deutschland ausschloß, fo wurde ihnen von biefer fuhnen und weifen Surftin bennoch mit Enticbiebenbeit Eros geboten. Bon ibrer weifen Konigin unterftut, gewannen bie englifchen Sanbelsfpeculanten einen bebeutenben Untheil an bem Sanbel, welchen bie Sanfeftabte fo lange fur fich allein in Unfbruch genommen batten, und legten ben Grund ju jenem ausgebehnten Sanbelsverfehr, ber im Laufe ber Beit alle Mitbewerber in bem Rampfe um ben Borrang fo weit binter fich gurudgelaffen bat.

Silemitich um biefible Seit, in der letten Sälfte vole fechgehrten Dehrumberts, wurde auch in Bergen der honfeatische Einflug, nachdem er seit einiger Seit in Abnahme begriffen gewelen, gänzlich überwunden. Der Landvogt Waltspieder vertreib einen Abeil ber fermem Kaussleitet und paung die übergen Wiger, wie man sogt durch Errichtung einer vesten Burg, die noch immer feinen Namen führt, jur Unterwürfigfeit. Seines Monopols beraubt, ging ber handel ber hanfeatischen Kausseut in Bergen almälig ju Brunde und erfolft endlich gang burch ben Bertauf ihrer letten Besseund

Es mar biefes Biertel, mobin mir gunachft unfere Schritte lentten und indem wir in einem Rahrboote über ben Safen fuhren. hatten wir Gelegenheit, einige Beobachtungen über ben Sanbel ber Stadt Bergen anzuftellen, ber noch immer bedeutend ift, fo febr er fich auch feit ben golbenen Tagen, wo er ein Glieb ber Sanfe mar, vermindert hat. Der Safen enthielt jest Schiffe unter ruffifcher fcmebifcher, preugifcher, englifcher, bollanbifcher, belgifcher, frangofifcher, fpanifcher und neapolitanifcher Rlagge; ein noch lebenbigeres Bilb aber foll er, wie wir horten, bei fruherer Jahreszeit geben, mo er mit ben Sahrzeugen, welche ben Ertrag bes Stodfifchfanges berbeibringen, und ben Geefchiffen angefüllt ift, welche biefe Erzeugniffe nach fremben Safen fuhren. Es liegen um biefe Beit baufig 500 bis 600 Kahrzeuge verfchiebener Große im Safen. Diefe nordlanbifchen Jachten haben einen breiten Mittelbalten, find hinten und vorn bochauffleigend, und enthalten gewohnlich fiebengig bis achtgig Tonnen. Gie find flinferweife gebaut und fubren ein einziges ungeheueres, und wie ich meinen follte, febr unlentfames Sturmfegel. Golche Rabraeuge taugen in ber That nur gur Schifffahrt auf ben Ranalen mifchen ben Infeln und bem Beftlanbe. Ihr Anfebn ift eigenthumlich und malerifch und erinnert an langft vergangene Beiten ; benn bie Normanner bangen mit fo farrem Borurtheil an allem. mas ihre Bauart und ihre Takelung anlangt, baf fie fich nicht bie geringfte Reuerung erlauben, und man fann mit gutem Grunde annehmen, bag ihre Rahrzeuge faft noch eben fo befchaffen feien wie vor funfhundert Jahren, in ber Kindheit ber Schifffahrt. Bir ruberten um eines biefer Schiffe herum, bas hoch bis jum Ded mit Brennholz beladen war und lafen am Stern in plumpen Schriftzugen bie Inschrift:

"Familie ift mein Name; Goti zeigt mir ben Weg Und ber Bind treibt mich."

Das ienseitige Rai mar mit Stockfischbaufen, Lebertbranfaffern und Brennholz belaben, beffen Berbrauch in Norwegen, wo es feine Roblen gibt, febr bebeutent fein muß. Norwegen ift febr reich an Gilber, Rupfer, Gifen, Didel und Robalt, aber es finden fich in feinen Schichtungen meber Steinfohle noch Gala. Letteres wird in großen Daffen jum Gebrauch fur ben Rifchfang aus Spanien besogen, nach beffen Safen, fowie nach ben Safen von Portugal und bes mittellanbifchen Deeres bie meiften eingefalgenen Rifche ausgeführt werben. Der bebeutenbfte Stocffifchfang wird in ber Dabe ber Loffoben . Infeln und an ber Rufte von Rinnmarten betrieben : ber Beringsfang, ber in fpatere Jahreszeit fallt, gieht fich fubmarts nach Stavanger und bem Raes. In biefer Rufte fangt man auch bie Geebummern, bie lebenbig und in folden Daffen nach Conbon ausgeführt merben, bag ihre gangliche Bertilgung gu beforgen mare, hatte nicht bas Storthing, gerabe zu ber Beit, mo ich mich in Chris ftiania befant, fich mit einer febr weifen Dagregel beschäftigt, welche biefem 3meige bes Rifchfanges jum Schube ber Brut eine beichrantte Nahredieit anweift. Bergen führt jahrlich fur ungefahr 2.000000 Species Stodfifche, 4-500000 Sonnen Beringe und gegen 20000 Raffer Leberthran aus. Es merben auferbem große Daffen von Laich und Rifchichuppen nach bem fubliden Guropa verschifft, mo man biefe Artifel als Rober befonbers jum Rifchen ber Sarbellen im mittellanbifchen Meere benutt. Man ichatt ben jahrlichen Ertrag ber norwegischen Rifderei auf fieben Millionen Pfund Sterlinge.

Nächst bem Sissischang ist ber Holhsmalt der wichtigste Ewerets, weig. Es werben jahrlich gegen 500000 Holladungen von ber stüden Kille nach Frankreich, England, Dainemarf und Holland verschifft. Christiania und Drammen haben den größen Antheil and Warmens jahr der gegen der des ich von Armend fprach, der her holland ber gestellt bei der von Armenda sprach der Gemmungen gedacht, welche beisem wichtigen Zweige des Gewerbsteises durch die bohen englischen Einstupzsälle und beisonders durch den geinveiligen Zustand der franzeissischen Auflächen Ausglich und beimbers durch den gefrechtigen Unter entgegen treten. Die drifte einigermaßen bedautende norwegliche Ausstirtungen ist Weisen, das wer von vorsällichter Lussis

tät ift, aber nur in geringer Quantität erzeugt wird, ba man zum Schmelgen fein anberes Material abt als Holgsbelle. Es werden jährlich einige Labungen nach Amerika ausgeführt, die dem Schiffen, welche Auswanderer beferdern, als Fracht bienen. 3ch war erstaunt, aus bei dem Ueberstuffe von Milch, welche in den Weiebebiffrieten erzeugt wird, Käse und Butter keinen Theil der Ausbird biebeten. Man sagte mir im Gegentschl, das Butter gegenwärtig einen hoben Dreis babe und das Butter schwohl als Käse von Dänemart eine gesüdrt würden. Man möchte fast glauben, daß der verschwender riche Werbauch des Erzeugnisses der Michael der Michael der Schiffen der Schiffen der Wanter nicht wird wirden der Greungsliffe der Michael fiere Wanter und vie die Mitteln zum Lebensunterhalt mögen es erstäuer, wenn ein so bedeutendes und algemeinte Erzeugnis der erflären, wenn ein so bedeutendes und algemeinte Erzeugnis der

Das Schlog von Bergen liegt, wie ich bereits ermahnt habe, auf berfelben Geite bes Safens, auf welcher fich bie Saupttais befinden. Die Berte find von unregelmäffiger Beichaffenheit und befteben aus mehren Baftionen gur Befchubung bes Safens und ber Stadt, bie aber jest, bis auf eine Batterie von 3molfpfunbern, welche auf einem Querwalle fteben, fammtlich ihrer Gefchube beraubt fint. Der innerhalb ber Mußenwerte befindliche freie Raum ift bebeutenb; er enthalt eine febr angenehme Esplanabe und mit Baumen bepflangte Gange; außerbem aber auch bie Ueberrefte bes von Dlaf Rorre, bem Grunber ber Stabt erbauten foniglichen Dalaftes, aute Saufer fur ben Rommanbanten und feinen Stellvertreter und vericbiebene jum Sauptquartiere ber Garnifon geborige Rebengebaube. Ueber alle erhebt fich "Balfenborfs Thurm", ein vierediges maffives Bebaube mit einem flachen fleinernen Dache, bas von ungeheueren Balten getragen wird, eine Dlattform von fechgig Ruff gange und vierzig Ruf Breite bilbet und eine berrliche Musficht über bas Gebirge und bie Stadt, über ben Safen und bas Riord gemahrt. Dan fteigt auf innerhalb ber Mauern befindlichen Stufen ju biefer Plattform empor. Die unteren Stodwerte merben ju Ruftfammern benutt, bie eine Sammlung alter Baffen und eine große Ungahl von ebenfalls fehr alten, aber noch brauchbaren Armaturen enthalten, welche jur Musruftung ber gandwehr bienen. Die oberen Stodwerte find mit Schieglochern fur fleinere Gefcube verfeben. Es find in ben Beffungsmauern noch mehre von ben Rugeln au feben, welche von ber englischen Motte unter bem Grafen von Sandwich im Jahre 1665 abgefeuert murben, als biefe während des Kriges mit Holland die hollandische Kotte unter Tomiral van Bitter in den Hoffen von Bergen verfolgte. Wir fanden das Ingen einem schreiben Bergen verfolgte. der die Regierung hat die Wiederherstellung beschlossen mit der Aussilvung der fein Angah Jandwerter und Serfäsinge mit der Aussilvung der schäftigt. Die Erdaumg dieser Weste wird jenem Wastendorf zu geschrieben, dessen Annen sie rägt, aber sie schien mit einer weit sinderen Ziel als dem Indere Losse anzugebern, wo dieser Wastenborf eine Gitabelle erdaut haben soll, durch welche er die hanstanischen Aussilweite zur Unterwertung gwang. Se sie weit wahrscheinischer, das der Thurm ein Abeil der alten norwegischen Königsbesselist, welche Wastendowskappen und zu seinen Verlagen.

Gin Cobn bes Majors Rein, bes Unterfommanbanten, an welchen wir empfohlen waren und ber uns burch feine Artiafeit febr verpflichtete, mar innerhalb ber Beftung unfer Rubrer. Aber wir maren außer ihm auch noch anderen Offizieren ber Garnifon für ihre guvorfommenbe Artigfeit unferen Dant fculbig. Rachbem wir ben "Thurm" verlaffen hatten, an beffen Auße eine Relbbatterie von acht auf giemlich ichwerfalligen Laffetten rubenben Gechepfündern ftand, geleitete und unfer Fubrer in bie "Konigshalle", ein ichones Gemach bes alten Palaftes, bas 120 Rufi lana unb verhaltnigmäßig boch und breit ift. Es hatte fehr fpibige Renfter und am oberen Enbe Banbvertiefungen, wo ber fonigliche Git fant. Man benutt es jest als Kornboben fur bie Befabung und Straflinge und es waren hier ziemlich bebeutenbe Borrathe von Roggen und Gerfte aufgebauft. Bir befuchten fpater noch ein niebriges gewolbtes Bemach, bas febr freundlich ausgeftattet, ben Straflingen, ober "Stlaven", wie man fie bier nennt, als Rapelle bient.

Bon welcher Bedeutung und Stärke die Resse in frühren zeiten, wo sie uneinnehmbar gewesen sein son aus im mer in moge, so kann sie boch der modernen Reigsfunst gegenüber keine irgemd westeutliche Schulweber abgeben ober auch nur die Etabt und ben Hafen gegen Angriffe von der Sectssist aus vertseidigen. Man hat daher auf einer in das Fjord sich erstrechten und die Sinschut vollkommen beherrischende Landspiele neue Berthribigungs-werte angesetz, bie bereits jum Ahri vollkomber sind. Eine bestigen aus einem Erdwalle mit zwei Reichen unregelmäßiger Steinverzierungen und das Gange wird im hiertregrunde von einer starten aus ungehösten Richtenstämmen gesibeten

Rachft bem Schloffe befuchten wir bie beutiche Rirche. Das Meußere ift von ichwerfalliger aber wirtigmer Baugrt. Wie es beißt, murbe auf biefer Stelle icon im Jahre 1181 eine Rirche gegrunbet, aber ich tonnte in bem gegenwartigen Gebaube eben teine Mertmale eines bedeutenden Alters ertennen. Es fcbien mir aus bem vierzehnten ober funfgehnten Sahrhundert gu ftammen. Die westliche Raçabe zeigt zwei Thurme auf hobem Giebelbache. Das Junere ift reich an intereffanten Gegenftanben. Der Mtar fteht abgesonbert und boch erhoben wie in romifch fatholiichen Rirchen und ift mit icon ausgehauenen Bilbniffen ber zwölf Apoftel. bes beiligen Dlaf, ber beiligen Ratharing und bes beiligen Untonius vergiert. Muf bem Altare ftanben große Leuchter und über bas Gange erhob fich ein breifig Auf hobes Crucifir. Das maffine Schniswert ber Rangel und ber Borberfeite eines Stodwerts, bas eine fcone Drael trug, maren von bunftem Gidenbolg. In ben Chorgangen und Geitenkapellen bingen fleine Schiffchen, als Beibegaben ber Dantbarteit fur gludliche Unternehmungen ober überftanbene Gefahren, und bie Banbe maren faft bebedt mit Bilbern ber hollanbifchen und flamifchen Schule, ben Gaben verschiebener Bohlthater, beren Ramen gewöhnlich eingeschrieben maren. Giniae auf

<sup>&#</sup>x27;) Ein norwegischer Krittlerie Dfigier, ogen wechen fich men Beliegeischet wie bei Sertreflisschie bei Meteriels biefer Gebaffmattung aufen, ab ju Athwester, "Wie jaben alle ner schaffen miffen; bie Dann baben um nichts graffen, und est fie bie encaffent in je weit ein Borthet für was geworfen, das wie jede nere Berbiffenung in unferem Jweige bes Krieges beinfes baben nungen und annahmen fönnen."

Sols gemalte Bilber biefer Art maren von bedeutendem Alter und manche unter ihnen ichienen großen Runftwerth gu baben. Dich feffelte besonders ein " Dofer ber Magier" und eine "Erwedung bes Lagarus", aber ich fonnte nicht erfahren, von welchem Runftler fie herrührten. Gin autes lebensarofies Bilbnif bes verftorbenen Bis ichofs von Bergen nierte bas Gitterchor. Die Dede ber Rirde ift boch und gewolbt und bie Linie bes Rarniefes burch boch erhabene Statuen ber Apoftel unterbrochen. Das Bange batte ein feierlich große artiges Unfebn. Die Reformation batte in bem Charafter biefes Gebaubes nur geringe ober gar feine Beranberung erzeugt und es bilbet ein intereffantes Andenten an ben Reichthum und bie Rreigebigfeit eines Gefchlechte, bas gwar auf bem Sohevuntte feiner Macht feine Bortheile migbrauchte, aber boch bas Berbienft fich erworben hat, unter einem roben Bolfe bie Gegnungen eines ausgebehnten Sandels und die ihnen folgenden Runfte eingeführt gu haben.

Die Kathebrale und beri bis vier andern Kirchen befinden sich auf ber anderen Seite des Jahren in der alten norwegischen State. Sie gehören, wie ich glaube, einer neueren Zeit an und dahen keinen Anspruch auf besondern Beachnung. Die Haufer sind kömmtich von Sogl, und die State is so dassen der neueren Fauersbrünften heimgeliecht worden, daß es wenig altertssämliche Uberreite ist, die den neugerigen Soriefer fessen finnten. Im Sahre 1488 verzehrten die Alammen elf Kirchen und den größeren Theil der State. Giner städischen Ansordmung zusolge sieht vor jeder Jahren frühr ein Walferfaß, der von so geringem Umstage, das nach meiner Ansfahr beier Stutien und Kathebrage im Fall der Noth nur unbedeutende Silfsomsätzen fann.

Ach wurde während der Nacht mehrmals durch den ungewohnen Ruf der Nachtwächter gewecht. Währscheinlich entspringen ihre Urreitgeschief aus der Velforgnis vor Teuersgesabe. Sie sigem ihrer Anzeige von der Velfchaffendeit des Wetters einige mit melandolicher Weise gedinnenen Verfe de, wie:

"Wenn nicht ber herr bie Stabt bewacht,

Co machen bie Bachter bergebens."

Ihre surchtbare Baffe, ber Morgenstern, eine Art Dreschliegel mit einer mit Spigen verschenen Sijenfuget, wovon uns in ber Beste einige Eremplare gezeigt wurden, ist außer Gebrauch gekommen, seit vor mehren Jahren von biefer mörberischen Wasse ein freier Gebrauch gegen einen irtanbifchen Sbelmann gemacht worben ift \*).

Der Strand : Gaben und einige mit ihm gleichlaufenbe lange. enge, ichlechtgepflafterte Straffen mit boben Saufern zu beiben Geie ten icheinen bie Sauptftatte bes Berfehrs zu fein, bie burch bie Rauflaten und bie Gruppen von Burgern, Matrofen und Lanbleute, welche fich von Beit ju Beit bier brangen, ein ziemlich lebenbiges Unfeben erhalt. Biele ber von ben Raufleuten und anberen Familien bewohnten Baufer find recht hubich gebaut und weiß angeftrichen. Dan treibt bier bie Soflichfeit bis ju einem Grabe, wie ich ibn noch nie mabrgenommen babe. Es ift nicht nur Gitte, baf man auf ber Strafe mit tiefer Berbeugung por jebem bas Saunt entblont, mit bem man nur in ber entfernteffen Befanntichaft fiebt. fonbern man bebient fich berfelben umftanblichen Urtigfeit auch noch. fo oft man an ein Fenfter tommt, wo Frauen figen, mas febr baufig ber Kall ift, und wieberholt biefe Begrugung manchmal in furger Beit mehrmale, fo oft man auf feiner Promenabe vorübergeht. Britt man in ben gerinaften Rauflaben, um irgent einen geringe fügigen Gegenstand zu faufen, fo nimmt man ben Sut ab und bleibt fo lange unbebedt, bis bas Gefchaft abgethan ift. Gelbft Rnaben nehmen, wenn fie fich auf ber Strafe begegnen, mit folder Ernfthaftigfeit ihre Mugen bor einander ab, bag man faft barüber lachen fonnte, vergage man ju ermagen, wie febr aufferliche Beobachtung guter Gitte bagu bient, Gefühle und Lebensart ju fittigen. Das gleichmäßige artige Betragen aller Rlaffen bes normegischen Bolfes zeugt in ber That von einem febr beneibenswerthen gefellichaftlichen Buftanbe. Bir glaubten an ben Rrauen ber hoberen Rlaffen eine eigenthumliche Bierlichkeit und Rettigkeit mabraunehmen; fie fleiben fich fehr geschmadvoll und nur bie Frauen geringeren Stanbes bewahren noch in ihren geflichten Leibchen und wollenen Roden ihr eigentliches Nationalfoftum. Reben ben Thus ren vieler Rauflaben maren Glaskaften angebracht, in welchen bie breiten Gilberbrochen, Die Knopfe und Budel, welche in Bergenflift, in Tellemarten und anberen Diffricten getragen werben, und bie vergolbeten Kronen ausgestellt maren, womit fich bei ber Sochzeitfeier bie Braute ichmuden. Bor ben Fenftern faft aller befferen Saufer ftanben Topfe mit feltenen Blumen.

<sup>\*)</sup> Der Lefer wird sich bes abenteuerlichen Marquis von Waterford ersinnern.

Eines Morgens gingen wir auf ben Rifchmarkt. Die Boote lagen an ben Rais, und wir fanden bier gablreiche Gruppen von Frauen - Sausfrauen und Dienftmadden - welche fich beeilten, einen Borrath von berjenigen Baare einzufaufen, welche in ber Roft aller Rlaffen ber Bevolferung eine bebeutenbe Rolle fpielt. Der Sandel bewegte fich amifchen ben Mannern in ben Booten, in welchen große Saufen von Rifden aus ben im Baffer ichmimmenben Rifchtaften fortwahrend ergangt wurden, und ben Rrauen, bie über ben Rand ber Rais langten. Es gab viel garm und Gefcbrei, aber größtentheils nur auf Geiten ber grauen, bie um ben Borrang ftritten und mit ben Sifchern ganften, welche bierbei bie größte Raltblütigfeit behaupteten. Gines ber Mabchen wollte eine Bartie Rifche billiger taufen; ba ibr Gebot ungenugend mar, fo blieb es ohne bie geringfte Beachtung. "Diaevel brand du" -"ber Teufel verbrenne bich!" fchrie bas ergurnte Fraulein und begleitete jeben neuen, aber ichweigigm gurudgewiefenen Borichlag mit neuen Schmabungen, bis fie ihr Gebot au bem Preife erhoben batte. ben ber Berfaufer fur feine Baare verlangte, worauf lebterer mit berfelben unerschütterlichen Rube feine Bafferichaufel erhob, bas Gelb in Empfang nahm und bann ber Rauferin bie Baare reichte. Aehnliche Scenen gab es am gangen Rai und unfer Freund, ber uns auf ben Martt begleitet batte, verficherte uns, bag ber garm biefes Bungenkampfes haufig bis ju unferer eine Biertelftunde entfernten Bohnung ju vernehmen fei. Die Fifchvorrathe, Die bier jum Bertauf tommen, find febr bedeutend und bie Preife febr gering,

Mir widmeten einen Nachmittag der Beschächigung des Museums und einer der Directoren, der Artilleier Wagder Des sein der gene for freundlich uns herum zu sühren. Er sprach gesäusig französsisch und zeigte uns die interscharten Segenscharde. Dich sessielten bescharten den eine Sammitung nonwegischer Alterthümer, Namenschristen und alte seine Sammitung nonwegischer Alterthümer, Namenschristen und alte seine Anzuge enthaltend, eine Anzahl urthämsicher Kalender, in weichen Daten und Sachressierten durch dieresphysische in holg geschnitten Figuren angedeutet sind, und eine Anzahl von Gestähen, die zum Abeil einer neueren Zeit angehörten, aber zierlich geschnitt war ten, eine Kumst, in weicher die Norweger große Fertigkeit bestigen. Wir sahm außerdem auch einige Gebaburnen, ein Banner des heite gen Dles und einig entweistige Kelajuen aus deten Kirchen.

In ber naturbiftorifchen Ibtheilung intereffirten uns besonders biejenigen Eremplare von Thieren, an welchen bie burch die Strenge bes norbischen Winters periodisch erzeugte Karbenveranderung zu er-

fennen war. Bir faben bier Safen und Birthuhner in allen Farbenabstufungen bis jum Milchweiß. Mit nicht geringerer Aufmertfamteit betrachteten wir bie Luchfe. Baren und Bolfe und von ben Bogelgefcblecht Die Abler und Sabichte, befonbers ben norwegifchen Ralten, ber einft in ber Ralfnerei in fo bobem Unfeben fanb. und bie prachtigen Eremplare bes Muerhahnes, bes Schnee- und Birthuhnes, benn wir maren nicht fo gludlich gewefen (und batten bagu in biefer Jahreszeit auch nur wenig Ausficht), eines biefer Thiere in feiner eigentlichen Beimat ju feben. Unfere Reifen führten uns weithin über unbesuchte Bege in tiefe Balber und rauhe Gebirge, aber bie Erfahrung beffatigte bie allgemeine Bahrnehmung, baff man in Norwegen mabrent bes Commere nur auferft felten auf irgend eine vierfufige ober befieberte Jagbbeute ftofft. Die Cammlung von Rifchen ift fehr umfanglich und mertwurdig, ba fie einige feltene Eremplare aus ben norblichen Meeren enthalt. Bir verfaumten nicht, ben Major ju fragen, ob er ben vom Bifchof Pontoppiban und anderen ergablten Gefchichten von bem Rraten Glauben ju fchenten geneigt fei. Er bielt fie, wie fich erwarten ließ, fur gang unglaubmurbig, lentte aber unfere Aufmertfamteit auf eine biefen Deeren eigenthumliche große Rifchgattung, beren Bewohnheiten, wie er glaubte, möglicher Beife zu ben erwähnten Ergablungen Beranlaffung gegeben haben konnten. Er theilte uns mit, bafi biefe Sifche bei ibrem Ginguge in Die Ranale, welche fie befuchen, eine lange einzelne Reibe bilbeten und baber bas Muge leicht veranlaffen fonnten bie gange ununterbrochen gufammenbangenbe Daffe fur einen einzigen Rifch von ungeheuerer Große ju balten, ben ber Schrecken und bie Einbilbungefraft bes Beobachters wohl mit jenen Gigenschaften ausgestattet haben konnten, welche bem fabelhaften Ungeheuer ber normegifchen Meerbufen angebichtet werben.

nich bedaure jett, dog ich das Gripräch nicht fortgesett und mich danach erkundigt habe, ob vielleicht neuerdings über das Errichteinen der Eresch an ge an der neuwegischen Kustle glautwürzige Angaden versautet wären. Meine eigene Weinung sift; dass es sich mit biefer gang anderes verhält wie mit bem Arasten und das partiet vie mit dem Arasten und das partiet vie mit dem Arasten und das partiet der die das der gabein verweisen kann ne letzteren undedemtlich in das Keich der Fabein verweisen fann der Belaufte flitte, die fich nicht so leicht verwerfen länst "). Es wurde mit jedoch späcion der fallen "). Es wurde mit jedoch fpäc

<sup>\*)</sup> Rapitain, (fpater Gir) De Capell Broote ftellte mabrent feiner Reifen am Rorbray im Commer 1820 wieberbolte Rachforschungen binfichtlich

ter von einem ausgezeichneten Naturkundigen in Christiania versichert, daß die wissenschaftlichen Männer in Norwegen hinsichtlich bieses Gesegenstandes im Allgemeinen sehr zweiselslüchtig wären.

Das Mufeum enthielt eine große Sammlung von Bilbern ber metfolsessen dirt, beren Dasiem ber Majot damit entschlichtigt, daß sie Gaben wohltsätiger Spender wären und daher nicht hätten zurüdgrowiesen werden können. Er zeigte und dagegen ein Bild, das eines Placke in einer Altivional Communiung vollsommen würdig war. Es stammte aus einer Kitche am Sogne-Hort, wor es, wie man vermutbet, durch einen der Sectoria, her es mit aus Terussalen gebracht, einen Plack erhalten hatte. Der byzantinischen Schule angehörig, zeigt es in verschiedenn Felbern den perstigen Könde Bobotoce, der das steutsalen Kreuz aus Zeruslaten gestacht, einen Plack erhalten hatte. Der byzantinischen Schule angehörig, zeigt es in verschiedenn Felbern den perstigen, könde Bobotoce, der das seine Kreuz aus Zeruslaten entsührt, umd den Kalfer Speraclius, der ihn angerift umb tödete, die Biebereroberung des beitigen Kreuze und seine Weberacliellung auf dem Attare,

wahrend unterhalb bie ju Ehren bes Ereigniffes burch ein Bunber aus ihren Grabern erwedten Tobten ericheinen. Es mare intereffant, Diefes Bilb mit Gigurds Rudfehr aus bem Rreusiuge in Berbindung gu bringen, welchen biefer im Sabre 1107 mit einer Alotte von fechaig Schiffen unternahm. Er mar ein Cobn von Magnus bein Barfuffigen, einem ber friegerifchften Konige von Rorwegen, ber bie Shetlands, Die Orfnens und Die weitlichen Infeln fowie Die Infel Man eroberte und bei einer gandung an ber Rufte von Irland feinen Tob fand. Sigurd verwendete vier Jahr auf feine Bilgerfahrt. Rachdem er in England von Beinrich I. und in Sicilien von bem normannifchen Ronig Roger gaftfreundlich aufgenommen worden mar, wurde er in Jerufalem von Balduin freudig bewilltommt und bei ber Belagerung von Gidon verwendet. Rach ber Eroberung biefer Stadt besuchte er Conftantinopel und fehrte burch Deutschland nach feiner Beimat gurud. Db bas Bilb in bem Dufeum von Bergen ein von dem bygantinifchen Raifer feinem foniglichen Gafte verehrtes Gefchent war ober nicht, mag babin geftellt bleiben, aber ber Ruhm jenes Rreuginges lebt noch immer in bem Undenfen ber gandleute am Coane-Riord, beren Borfahren baran betheiligt maren \*).

3m Muguft bes Jahres 1848 murbe im Rirchfpiete Egger im Aggere-



<sup>\*)</sup> Es gab im Mittefalter einen giemtich lebbaften Bertebr gwifchen Ror: wegen und ber hauptftabt bes Morgentanbifchen Reiches. 3m elften ober swolften Sabrhundert mar bie Leibmache ber griechifden Raifer hauptfachlich aus normannifden Abenteurern, ben fogenannten "Barangern" (Baragern) gebitbet. Diefe murben burch Berbannte ergangt, welche mabricheinlich bemfetben Bottoftamme angehörten und welche bie normannische Groberung aus Britannien vertrieben batte. Bir finden fie bei ben bngantinifden Gefchichtefchreibern als "Unglo-Danen" angeführt, woburch bie fruber ermabnte Unficht bon ber Berichmeljung ber beiben Boltoftamme beftatigt wirb. Giner biefer Baranger, fpielt eine hauptrolle in Batter Scotts Roman : "Graf Robert von Paris." Biele biefer Abenteurer febrten mit großen Reichtbumern in ibre Beimat aurud. Baing ergabit aus ber "Drineninga-Saga", ben Unnalen ber Drinen-Infein, Orkneyinga Saga seu historia Orcadensium a prima Orcadum per Norvegos occupatione ad exitum saeculi XII, Ed. Jonas Jonaeus, Ropenhagen 1786. G. übrigens "Laings Reife in Rormegen", (beutich von Linbau. Dreiben 1844) S. 248 u. ff. 2.] bag Rognvalb, ber 3arl von Orte nen bei einem Befuche in Rormegen, im Jahre 1155 einen gur Beibmache bes Raifers Manuel Comnenes geborigen norwegifden Ebelmann traf, ber fich auf Urlaub in feiner Deimat befand und auf beffen Berantaffung Roanvald fich entichtog, Conftantinopel und bas beilige gand gu besuchen.

## 3wölfter Abfchnitt.

Lebensweise in Bergen. herzlichkeit ber Rorweger gegen bie Englander. Aurze Unterbrechung berfelben. Die Blachung. Das Norwogliche herr und seine Berfassung. Belebervereinigung ber brei fandinavischen Königreiche. Die norwegliche Flotte.

Es gibt in Bergen außer den Gasthäusern mehre Privathäuser, wo Keisende Aufnahme und zugleich größere Rube und Bequennlichkeit finden als in den Gasthöfen. Bir schäster und glüdsch, daß man und in das Hause der Krau Sontum gewiesen hatte. Mit sehn aus in das Hause der Frau Sontum gewiesen hatte. Mit sehn aus essehen Leuten verwandt und beschende und durch Umflände ihrem gegewörigen Unternehmen zugeschört, ist diese Krau unermiddig auf die Bequennlichkeit ihrer Gaste bedacht. Ihr haus sift eine vervorzugung in reichsichen Maße. Wit batten, während unseres Eurzen Aufenthaltes in Bergen als Familienglieder bestachtet zu werden und verdankten biefer Anorbung mannische Berbrieft. Das Frühslick, das gang englisch war, wurde und allein servirt, außerdem aber stübtten wir uns nur zu glüdsich, den allgemeinen Anordnungen uns stüßten wir uns nur zu glüdsich, der allgemeinen Anordnungen uns anschließen und uns vollkommen heimisch devenen zu können.

Unsere Gesellschaft bestand aus einem Schweben, einem jungen Mann von ben Shetlands-Infeln, ber in einem Schiffe herüber gekommen war, bas feinem Bater, einem in Lerwick wohnenden

Raufmanne gebort, einigen Offigieren ber Befatung und einem norwegischen Gigenthumer aus bem benachbarten Arenbal, ber von ichottifder Abfunft mar und fruber als Rapitain auf einem norwegifden Rauffahrer gebient batte. Ihm find wir gang befonbers fur bie unermubliche Buvortommenheit verbunden, womit er uns auf Bergens hauptfachlichfte Mertwurdigfeiten aufmertfam machte und bei biefer und anderer Belegenheit uns uber verfchiebene auf ben Buftanb bes ganbes bezügliche Dinge fehr ichagenswerthe Ausfunft ertheilte. Aber ich barf auch bie Sochter unferer Birthin und einige anbere mit ihnen befreundete angenehme Dabden nicht vergeffen, ohne welche unfer gefelliger Rreis nicht vollftanbig gemefen mare. Bir lebten portrefflich und entichabiaten uns fur bie magere Roft. auf welche wir feit einiger Beit befchrantt gewesen maren. Unfer Krubftud beftand aus zweierlei Rifchen, Forellen und getrodnetem Stocffifch, aus Geehummern, gebratenen Ralbfleifchfchnitten, und milben und verebelten Erbbeeren. Der Mittagstifch mar ausgezeichnet. Bir batten Lachs, eine größere Ungahl verfchiebener Rifcharten, als ich benennen fann, und einige Rational-Gerichte, Die ich vortrefflich fant - unter anderen einen Dubbing pon Rifchen, beren faferige Theile in einen Teig verwandelt, gehorig gewurzt und in eine Form gebrudt maren. Das Ralbfleifch mar vortrefflich und murbe mit einer Sauce von getrodneten Rorinthen aufgetragen. Das Rinbfleifch ift, wenigstens in biefer Jahreszeit, mager und troden. Gemufe find in Bergen felten und theuer, aber wir hatten foftliche Salate und grune mit Butter und Sals gefchmorte Erbfen, wie man fie nur in Normegen quaubereiten verfteht. Mir batten guten Borbeaur bie glafche fur anberthalb Schillinge. Rach Tifche tranten wir im Galon unferen Raffee, wobei bie Berren ihre Pfeifen rauchten. Um angenehmften aber maren bie Abendvereinigungen an ber mit falten Speifen, mit Geehummern, Sorten, Ruchen und Thee befetten Safel. Bir bilbeten eine febr beitere Gefellichaft. Der Schwebe ließ fich mit auter gaune bie Gpottereien ber jungen Damen gefallen, welche bie awifchen ben beiben Rationen berrichenbe Eiferfucht in beitere Scherze verwandelten; fie lachten über meines jungen Freundes lintifche Berfuche, in einer ihm nur mangelhaft befannten Sprache ben Galanten ju fpielen, verbefferten feine Musfprache und verfaben ibn mit ben gierlichen Rebensarten, beren er beburfte, um fie angureben. Der Shetlanber ergabite uns. wie weit bie Bebrauche und Gewohnheiten feines Infelvolles ben Gebrauchen und Gewohnheiten bes ganbes abnlich maren, in welchem er fich jeht besand; und biese Aehnlichkeit war kein Bunber, ben bie Orfney- und Sheffand-Inseland wurden erst im Sacher 1468 von Rowegeng getremt und mit Gehoffland berechtigt, als sie Gehrstland ber Abriga von Norwegen und Danemart, seiner Zochter Margarethe bei über Vermahlung mit Jafob II. von Schottland als einen Thieliter Mitalf abtrat.

Die Effigiere beantworteten unfere Fragen über bie Einrichtung um Berfallung ber norwegischen Amee und unfer Arreund, ber Scoto-Norwege war in allen Dingen bewandert, welche die fönigische um Handelmannen der Berhaltnisse bes Sandes betrofen. Wes wim salnangte, so waren wir vom ersten Augustütze an entschoffen, und mit biesen gutmittigen Lenten so vertraussig als möglich zu vereinigen und das Rechangen, seine Gwosphickten und Gefühle kennen zu sernen und uns ihnen anzuschmiegen, verdunden mit dem Eifer, mit welchem wir unsere Streistigig über die grevönliche Gränge einer flüchtigen Weise ausbehnten, sicherte ums auf allen unseren Westen der flüchtigen der bie grevönliche Gränge einer flüchtigen Weise ausbehnten, sicherte ums auf allen unseren Westen der Flüchtigen über die grevönliche Gränze einer flüchtigen die Stoffen, das dur sich nach und siene Institutionen mit Recht sied, bild. Eine begrößtete Berwunderung des "Gamte-Porce" wer ein Geleitsbrieß au ben wämflen Gestüblen.

3ch habe bereits ermahnt, bag uns unfere Rationalitat in ben unbefuchten Gegenben, mo fich noch nie ein Englander batte bliden laffen, ftete Beweife von Freundichaft und Serglichfeit ficherte. Es gab, glaube ich, eine Beit, mo biefes bei ben Rormegern feit frubefter Beit vorherrichende Gefühl burch bie Erbitterung unterbrochen murbe, welche bie englische Regierung burch ihren mitwirkenben Untheil an ber Bereinigung Norwegens mit Comeben bervorrief. wird bem Lefer erinnerlich fein, bag bie verbunbeten Dachte, um Bernabotte, ben Kronpringen von Schweben, fur ben Bund gu gewinnen fo wie um eine Enticabigung fur bie Abtretung von Dommern und Rugen ju gewähren, ber fcmebifchen Rrone ben Befit von Norwegen gufprachen, bas von Dannemart, mit welchem es feit vielen Sahrhunderten verbunden gemefen mar, getrennt werben follte. Diefes Berfahren, bei welchem man bas Land felber nicht ju Rathe gog, verlette naturlicher Beife bie Gefühle eines hochfinnigen Bolfes, bas feines alten Ruhmes, feiner alten nationalen Unabbangiafeit fich bewußt war, obgleich es fich fcon feit langer Beit fremder Serrichaft unterworfen batte. Aber bie Berrichaft ber banifchen Ronige war, wenn auch unbeschranft, im Gangen milb und billig gemefen und die Rormeger hatten fich biefem Ronigshaufe mit treuer

Anhanglichkeit zugewendet, mahrend auf ber anderen Seite zwischen ihnen und bem Schweden, mit welchen sie in beständigen Krieg verwidelt gewesen maren, bie aröfite Erbitterung berrichte.

3ch habe nie mit einem verftanbigen Rorweger gefprochen, ber, wenn er bas britifche Rabinet megen feiner Betheiligung an biefer gewaltsamen Uebertragung tabelte, nicht zugleich auch bie Ueberzeugung aussprach, bag bie Englander als einzelne biefe Ginmifchung gewiß beflagt und bem norwegischen Bolfe in feinem Unabhangigfeitsfampfe ficherlich ihre Theilnahme jugemenbet hatten. Bie fich auch bie bei biefer Belegenheit von ber englischen Regierung befolgte Politik entschuldigen ober vertheibigen laffen mag, es war nicht meine Sache, biefe Bertheibigung ju übernehmen. Die Bemerfung, bag boch alles einen auten Musgang genommen habe, blieb bas Bente, mas fich fagen ließ. Dieg murbe ohne Rudhalt zugeftanben, aber ich habe barauf auch erwibern horen; "bas verbanten wir nicht England." Doch bieg burfte mobl ungerecht fein, benn ich glaube, bag Enge lands Bermittelung viel baju beigetragen bat, ben Rormegern bie conflitutionellen Rechte gu fichern, unter welchen es feitbem gludlich gebieben ift. Diefer gunffige Musgang ber Greigniffe von 1814 und ber Ginflug ber Beit haben jeboch bie erwahnte Erbitterung gegen England bebeutenb gemilbert.

Nikgand werben Engländer bezilicher aufgenommen als in Bergen; aber wir befanden uns in der Nechwendigstei jede uns sich derein der Goffreundschaft, die wir unter anderen Umfländen mit Freuden benuth haben würden, dazulchen. Unfere Seit war sehr beschänft. Bie rereichten Bergan am Freisga Tehen und verließen es am folganden Montag. Der englische Senful, Herre Gerig erst weiße uns jede Aufmerfamktel; eine nicht minder ertige und freundliche Aufmahme fanden wir bei dem preußischen Confint, Herrn Kohn, an welchen wir einen Empfestungsbeite haten. Derre Kohn war eben von einer Seisch vom die und kinder und Krantreich zurächgleicht und besch einige gute Bilder, sowie auch eine kleine Sammlung englischer Michael

halt bie Patrontafche und bas Bajonett und bie Gewehre find percuffionirt und mit ichmargen Schulterriemen verfeben. Die Offigiere tragen blaue Rrads mit einer Knopfreihe und buntelblaue Beintleiber mit rothen Streifen. Bir bemertten weber Schuppen noch Relbbinben. Die Gabel werben an einem unter bem Rrad verborgenen Gurtel getragen, fo baff nur bas Gefaf bervorfieht. Un ber Borberfeite ber Ropfbebedung ift eine weiß roth und blaue Rotarbe beveftigt. Das Dufitchor fpielte ziemlich eine Stunde lang Rationalmeifen, worauf bie Dannichaften wieber entlaffen murben. Ihre Saltung unter ben Baffen mar veft und ficher, als fie aber aus ben Reihen getreten maren, ericbienen fie einzeln im Bergleich mit unferen eignen fcmuden Leuten, ziemlich nachlaffig. Bir bemertten bieg bauptfachlich an ben Schildmachen, bie forglos und unbefummert herumichlenberten. Gie prafentiren por jedem Dffigier, ber vorüber geht, gleichviel welchen Rang er einnimmt. Gin gemeiner Colbat erhalt taglich ungefahr einen halben Schilling nach englischem Gelbe, aber er tann außer Dienft fur fich arbeiten. Die Offigiere ber norwegischen Urmee werben fammtlich in ber Militairschule von Chriftiania erzogen, von welcher ich fpater fprechen werbe. Bir batten bas Beranugen, mit vielen berfelben bei verfchiebenen Geles genheiten in nabere Berührung ju tommen, und fanden in ihnen gut unterrichtete, fein gebilbete Leute. Ihre Befoldung ift aber, felbft in einem fo billigen ganbe, wohl taum ihrer gefellichaftlichen Stellung angemeffen. Gin Unterlieutnant erhalt monatlich funfgebn Species, ein Dberlieutnant achtzehn und in biefem Berhaltniß fleigt ber Gehalt ber hoberen Grabe. Es gibt feinen gemeinschaftlichen Tifch und weber Offigiere noch Mannichaften wohnen in Rafernen. fondern in ftabtifchen Privathaufern und außer Dienft in ihren verichiebenen Begirten. Beim Mufruden gu hoberem Range enticheibet bas Dienstalter und bie Beforberung ift eine fehr langfame; ein Lieutnant barf taum por feinem funfunbbreifigften ober vierzigften Jahre feine Rompagnie erwarten.

ruhrig und burch ihre gewöhnliche Beschäftigung in einem fo wilben und rauben gande an Unftrengungen gewohnt und gleichzeitig von einer feurigen Baterlandsliebe befeelt, bilben fie eine mabrhaft nas tionale Streitmacht, und obgleich fie unter einer Art Confcription fteben, fo find boch beren Kormen fo milb, bag ihre Forberungen ben Gefühlen bes Boltes in feiner Beije wiberftreiten. Dan gefattet Stellvertretung und fucht unter ben Dienftpflichtigen bie jungen und unverheiratheten in bem Alter von achtgehn bis breißig Jahren aus. Es werben jahrlich gegen 2400 Refruten ausgehoben und eine gleiche Ungahl von Golbaten wird alljahrlich aus ber Linie entlaffen und ber gandwehr einverleibt. Die Dauer ber mirtlichen Dienstreit ift auf funf Jahre veftgefebt, aber es find von ber gangen Streitmacht immer nur 2000 Mann als fleine Befabungen ber bebeutenbiten Stabte in fortwahrenbem Dienft. Die übrigen Mannichaften werben alliabrlich amifchen ber Saatzeit und bem Berbft auf feche Bochen jum Grergiren einberufen. Rachbem bie Golbaten ibre funf Jahre gebient haben, treten fie gur ganbwehr, einer Milis bie nur bei feindlichen Ginfallen in mirtlichen Dienft tritt. aber alljährlich acht Zage lang in ihren verschiebenen Diftricten ihre militairifchen Uebungen abhalten muß. Bei biefer Truppengattung ift bie Dienstzeit auf gehn Sabre voftgefest. Auf biefe Beife wirb bie gange Bevolferung, Burger wie Bauer, allmalig an ben Bebrauch ber Baffen gewohnt, und es find von ber Militairpflichtigfeit nur bie Beamten ber Regierung und bie Geeleute ausgenommen, welche lebtere jeboch fammtlich jum Seebienft verpflichtet finb.

Das norwegische Militairspllem hat bennach große Tehnlichkeit mit dem preußischen, wie es ist einleuchtend, daß die gange Kreift bei norwegische gerets, wie die gauch de dem preußischen der Fall ist, in hohem Grade auf dem Offizieren beruht. Sie sind Diffizieren deruht. Sie sind Offizieren deruht der Grade der Gr

Namegens siehenbes Her zihlt 12000 Mann, worunter 1200 ober 1400 Mann Artillerie und 1000 Mann Reiteret. Dieß mag allerdings sie eine unbedrutende Streitmacht getten, wenn man aber bebentt, daß Korwogens Gefammtsevöllerung kum anberthalb Militionen Seelen beträgt, daß die Landwehr eine gutgesüber Reservo von 9000 Mann stellt, wenn es die wirtliche Vertspeligung des

Lankes gilt — baß es keine großen Bestungen zu bestehen und keine Fränzen zu versteitigen gibt, da die lange Linie der öflichen Gränze jest durch die Bereinigung mit Schweden gedest ist — und baß die schwer zugängliche Secklifte sowie die Einsahrten der Fiereb kleich durch grots und Kannenneboet geschigt werden schnene, so erscheint diese Streitmacht unter solchen Umständen sür alle praktische Bowede vollkommen auskeichen. Seie kester dem Lande jährlich ungefähr Volloom Gezeich und ist jedenfalls eine Streitmacht, wie sie von einem so armen Staate, bessen die Streitmacht, wie hab Williomen überfleigen, und unter einer Bernaltung, beren Aufwand von dem Storthing streng übermacht wird, nur irgend aufge sellt werden kann. Da der König nicht im Lande sich aufhalt, so sind Staats oder Panabetwuppen überstünd.

Es mochte in ber That ichwer ju errathen fein, von welcher Seite Rorwegen feit feiner Berbindung mit Schweben irgend einen feindlichen Ungriff ju beforgen habe. Man fpricht juweilen von ruffifchen Planen und Abfichten und ber Befit von Safen am Drean murbe allerbings fur biefe Dacht, beren Safen mabrent bes Winters ber Froft verfperrt, von unichatbarem Werthe fein. Aber ein Ginfall von Rorboften mare jebenfalls ein Unternehmen von febr ameifelhaftem Erfolge. Ein gablreiches Beer wurde gu Grunde geben, weil bas überfallene Bebiet bie nothigen Silfsmittel nicht aufbringen fonnte und beren Berbeifchaffung faft unmöglich fein wurde. Ferner ift bas gant fo febr gerriffen bon Fjorbs und Geen, fo febr burchichnitten von Gebirgstetten, bag bie Daffe von einer fleinen Ungahl entichloffener Manner leicht gegen eine weit überlegene Streitmacht vertheibigt werben fonnten. Man gebenft noch immer triumphirend ber Rieberlage, Die Ginclair und feine Schottlanber in einem biefer Paffe im funfgehnten Jahrhundert burch eine fleine Schaar erlitten. Der Nationalgeift ift lebenbig, bas gange Bolf ift im Gebrauche ber Baffen geubt und bie Bertheibigung bes ganbes murbe bartnadig und unbeugfam fein. Bas einen Ueberfall ber Rufte anlangt, fo muß fich Rugland erft jum herrn bes Meeres machen und bei einem folchen Borhaben wurden andere Machte nicht gleichgultig jufchauen; es ift bemnach von biefer Geite nicht viel au befürchten, fo ungureichend bie Bertheibigungsmittel auf ben erften Blid auch icheinen mogen - fo verführerisch auch ber Preis und fo ungewiffenhaft auch bie von einigen Parteien bem ruffifchen Rabinette jugefdriebene Politit fein burfte.

Spricht man von bem norwegischen Scere, fo muß man noth-

wendig auch das Corps der "Efieldbere" oder Schlittschuhlaufer erwähren, das aus mehren Rempognien besteht. Dies Mannschaften werden im Gebrauche der "Geffes" oder Cahercschlittschube regelmäßig geübt und sind bei Winterschubgen von westentlichen Ruben. Seie dewegen sich mit ungerwöhnlicher Behendigstet umd geitet wie stellten Abhänge, wenn dele mit Schne debect sind, mit außerordentlicher Schnelligsfeit binad. Ein Stad, der "Schre sod, wei nieter von ihnen trägt, dern um Senfen des Ausles, sowie zu Stütz, wenn plößigh halt gemacht werden soll, und gleichzeitig jum Auflegen der Bidige, womit bleis Leute, außer einem fung Schle bewassiger ihm. Dier Unissen ist, wei der andere Täger, der

Diese Comps vereinigt mit feiner Absütgkei als Schüttschuft duüler zugleich auch den Dienst als leichte Insanterie, zu weicher es eigentlich gehört und von weicher es sich ehen nur durch den Gebrauch der Schüttschufe unterschöeder. Die nemogischen "Seitelöbere" hohen sich in sinderen Jedzügen der wielem Gelegenheiten als überauß nützlich bewahrt, wenn es galt, die Berdwidung zwischen entsenten heresabscheilungen zu unterhalten, keine Abschilungen best feinhilden herers zu überrschlen und dessen, March, mochte er ein Borrücken oder ein Rückzug sien, zu sieren, da die Ziese des Gedness iede Berschagung von Seiten des Auspuolkes wie der Reiterei unmögsich machte.

Das Sauptcorps bes norwegischen Beeres ift ein Jager ober Buchfenichusenbataillon, von welchem man viel Rubmliches faat und bas vermoge ber Gewohnheiten bes Bolfes ohne 3meifel eine fehr brauchbare und nubliche Schaar ift. Bir hatten leiber feine Gelegenheit, biefes Corps fennen au lernen, ba ber Rern ber Truppen ju bem ichmebischen Seere gestoßen mar, welches ber Ronig gur Unterftubung Danemarts gegen bie beutiden Seerichaaren bei Dalmo verfammelt hatte. Das Rontingent, welches ber Konig nach ber Konftitution aus Morwegen gieben fann, befdrantt fich auf 3000 Maun. 3ch fand jedoch, bag bie allgemeine Stimmung vom Storthing erwartete, es werbe bei biefer Gelegenheit bem Ronige bie gange Streitmacht bes Ronigreichs jur Berfügung ftellen - fo popular mar im Allgemeinen biefer Krieg, außer bei ben Raufleuten, beren Intereffen burch bie eingetretenen Feinbseligkeiten unmittelbar beeintrachtigt murben, und von folcher Art waren bie Gefühle ber Norweger fur ein Bolt, bem fie burch Sprache und Abstammung verwandt, mit welchem fie lange unter gleicher Berrichaft vereis nigt gewesen und bas jebt gegen eine bebeutenbe Uebermacht fur bie Erhaltung banifiger Gebiete tämpfte. Ich glaube, bie meiften Engländer werden dem banifigen Könige und dem danifigen Bolle in ihrem Kampfe gegen die heftigen Angriffe von Seiten Deutischlands dem besten Erfolg wünschen und es war deher erfreulich, daß eine benachdarte Machf fogleich sich bereit zeiget, sich in den Kampf zu werfen und der jednicheren Partei zu hilft zu femmen. Die biefer Beistand aus politischen Beterchnungen hervorging oder der ritterlichen Gestimmen entsprang, weche die Mehrzahl des norwegie sich midde ratificken Geschland foll den Webrzahl des norwegie sich welches befeelte, läss fich nicht eraritiert

Möglich, baf Ronig Decar, indem er fo bereitwillig berbeieilte. um Danemart gegen weitere Berftudelung icuben ju belfen, nicht aans unempfindlich fur bie Musfichten gewesen ift, welche in Ermangelung unmittelbarer Erben bes gegenwartigen banifchen Staatsoberhauptes ibm felber fich eröffnen konnen. Gine neue Union pon Rolmar konnte in feiner Verfon Die brei fandinavifchen Ronigreiche vereinigen und ber von ihm geführte Titel eines Ronigs ber Gothen und bie brei Rronen in feinem Bappen find vielleicht bebeutfame Symbole. Gein gludlicher Bater murbe jum Konig pon Schweben und jum Konig von Norwegen erhoben, obgleich fur ibn Die Erlangung einer Krone nicht im Bereiche ber Bahricheinlichfeit lag. Nachbem einmal zwei Stufen erffiegen, Die fich beibe über iche Berechnung erheben, hat bie Erreichung ber britten weit groffere Bahricheinlichkeit. Sollte bie Stimme bes Ehrgeiges ben prophetis ichen Gruß gefluftert haben: "bu follft Ronig von Danemart merben", fo ware es gut, wenn Decar ber Erfte in bein oben ermahnten Kalle die Bruchftude bes ffanbinavifchen Ronigreiches unter feis nem Scepter vereinigte. Es haben icon weit zweifelhaftere Bereinigungen bie Beftatigung europaifcher Congreffe erlangt. Nationas litat, Sprache, Abstammung, Gewohnheiten - alles vereinigt fich. eine folche Berichmelaung au erleichtern, und bie gefundefte Politif gebietet bas Borhandenfein einer beveftigten Dacht an ben Ufern ber Diffee gwifchen ben beutichen Staaten - (ober bem beutichen Reiche?) - auf ber einen Geite und ben Gebieten bes großen nörblichen Machthabers auf ber anderen.

Ach mödte jedoch nicht mit Sicherheit behaupten, daß eine Biedervereinigung mit Dainemart dem norwegischen Bolle unter als len Umfanden erwünsche sein wirde. Das Land könnte bestürchten, in eine abhängigs Logs zumückzischen und von welcher Art die potisischen Bortheile einer solchen Bereinigung auch immer sein mögen, in vollswirthschaftlicher Beziehung würde Norwegen nichts bedurch

gewinnen. Ich hörte biese Bedouptung von einem sehr einsisches vollen Norweger, der in England gereiset war und dos große Bedürfniß seines Vatertandes — einem ausgebreitetern, auf besseren Grundlägen beruhenben und von seinen gegenwärtigen Hemmussisch befreiten Jaudel — lebhaft sighte. Der Jambel zwissen den niese Königreichen ist von seiner großen Bedeutung und eine engere Bereinigung berselben würde wenig dazu betragen, ihn zu heben. Dagegen bat sich der norwegische Handel seit der Arennung von Dänemart bedeutend vermeihrt. Ich habe bereits vorher vom eingen siehen Jauptzweige und vom der Jambelsmarine gesprochen und werde nun zum Schulp biese Abschnitzte noch eine furze Essige von dem Aufland der frigen.

Die norwegische Flotte befteht gegenwartig aus einer Fregatte, zwei Rriegofchaluppen, zwei Briggs, brei Coonern und 140 Ranonierbooten, wovon bie fogenannten Doppel - Ranonierboote mit gwei Bierunbfechaig Dfunbern und einer Mannichaft von fünfunbfechaig Mann, Die fleineren Ranonierboote mit einem Bierundfechalas Pfunder und funfundbreifig Dann befett find. Es gibt fiebenundfiebengig tonigliche Marineoffigiere, barunter einen Momiral, ber eine Befoldung von 1992 Species begiebt, einen Rommobor mit 1644 Species, brei Rommobor Rapitaine mit je 1140 Species. swolf Rapitaine mit je 792 Species, swolf Stabstapitaine mit 504 Species, vierundzwanzig Premier : Lieutnants mit 312 Species und vierundgwangig Unterlieutnants mit 216 Species Gehalt. Muger ihrem Jahresgehalt begieben bie Offigiere, wenn fie im Dienft finb, noch gemilfe Rationen und andere Bergunftigungen. Die Matrofen am Bord eines Rriegsichiffes erhalten gehn bis gwangig Schillinge monatlich. Es befindet fich immer nur eine fleine Ungahl in wirtlichem Dienft und wenn fur bie tonigliche Flotte Geeleute gebraucht werben, ift jeber Matrofe, jeber Steuermann und Rapitain ber Sanbelomarine bienftoflichtig. Die erforberliche Ungabl wird bann burch bas Loos von ben Liften ausgehoben, auf welchen gegen 20000 Mann eingetragen find. Aber niemand ift verpflichtet in einem niebrigeren Range ju bienen, ale er feither an Bord eines Rauffahrers befleibet bat, fo bag ber Steuermann nur als Steuermann, ber Rapitain eines Sanbelbicbiffes nur als Lieutnant eingutreten braucht,

Außer ben erwähnten Schiffen gibt es einige Dampfichiffe, bie jum Padetbienft benutt werben. Es find icon Fabrzeuge und bie Befehlshaber berjenigen, in welchen wir unfere Fahrten zwischen Benter, Remegen. Chriftiania und Travemunbe gurudlegten, maren erfahrene und gebilbete Leute, bie, mas wohl von ben meiften norwegischen Geeoffigieren ju erwarten ift, geläufig englisch fprachen. Babrent unferes Mufenthaltes in Bergen fam bas Dampfichiff an, welches mabrend ber Commermonate bie Reife um tie Rufte von Chriftianfand nach Drontheim und jurud aller brei Bochen einmal jurudlegt. Bon Drontheim fahrt ein anberes Dampfichiff weiter nach Sammerfeft in ber Dabe bes Dorbraps, mabrent Chriftianfant auf gleiche Beife mit Chriftiania in Berbindung fteht. Muf biefem Bege wird burch bie Dampfichiffe, bie an allen bebeutenben Orten auf ihrer Rahrt anlegen, bie Berbindung langs ber gangen fublichen und westlichen Ruften unterhalten. Es ift bem Reisenben bierburch Gelegenheit geboten, mit Bequemlichfeit bie Ruftenlanbichaft und Die bebeutenbften Stabte ju feben, bie alle an ber Meerestufte liegen, aber ein folder Reifeplan ift feinem ju empfehlen, ber achtloß gegen Unffrengungen und Unbequemlichfeiten, Die großartigen Buge bes Landes fennen lernen will, mas eben nur moglich ift, wenn man wenigstens bie gangbarften Paffe über bie Bebirge verfolgt.

## Dreigehnter Abschnitt.

Das Reisen mit Poft. Postragen. Der "Forbub". Abichieb von Bergen. Ankunft in Bosevangen. Schnerpflüge. Gubvangen. Fahrt auf bem Sogne Fjord nach Lierbalforen.

In einem früheren Abschmitte, welcher eine flüchtige Stige unserer beabsichtigten Resteroute embält, nahm ich Getegenheit zu bemerten, beg uns sigt untere weitere Reste von Bergen aus zwei verschiebene Plane vorlagen. Der eine führte uns bas Sogne-Fjord hinauf bis zu seinem äußerlten Swei eine führte uns bas Sogne-Fjord hinauf bis zu seinem äußerlten Swei hobe bei Fort un am Buße bes Stagtoßtind, bann in norblidische Richtung nach ber schweblichen Känze, wo wir ein lapplanbisches Lager besuchen wollten. Der andere verfolgte bie Possiftraße von Bergen über bas Fille-Fjield und ben Miosen Band ober Rands-fjiord hinab nach der hauptstadt.

Nachbem wir und erholt und alle Merkwürdigkeiten in Bergen gesehen hatten, wurde es nothig, hinsichtlich unserer weiteren Unter-

nehmungen einen entigliedenen Entiglius zu saffen, und indem dies geischab, sab ich mich, wenn auch mit großem Bedauern genötsigt, von der Ausführung des ersten Planes abzustehen. Ich will den Leter nicht mehr als unerläßich nötig ist, mit Persönlichkeiten bestätigt, und es mag die Wenertung genügen, das die Weischwerden unserer Reise über das Harenstrung entigen, das die Weisperchwerden mich übergeugt hatten, das ich dem Unterenchmen nich gwachsen war. Dagegen veranlaßte ich meinen frästigeren Reisgessichten, den urspringssichen Plan auszustühren, wöhrend ich den minder beschwerden ursernstätigen abze derenfalls interessienten Weisperch das Killer gibt, längs der Ufer des Wilssen Kand der bei Rands Hier des Miller.

Die Entfernung von Bergen bis Christiania beträgt auf ber Sauptpofiftrage 48 normegifche ober faft 340 englische Deilen und Die Reife wird gewöhnlich in fieben bis acht Sagen gurudgelegt. Es gibt auf allen norwegischen Begen, bie fahrbar find, ungefahr eine norwegische Deile von einander entfernt, Stationen, auf melden man frifche Pferbe haben tann. Die gange Sache fleht unter ber Leitung und Dberaufficht ber Regierung und bie Ginrichtung ift im Allgemeinen nicht nur bem ganbe vollfommen angemeffen, fonbern übertrifft in vielen Begiehungen jebe anbere mir befannte Einrichtung biefer Art. Gemiffe Bauerhofe in ber Rachbarfchaft jeber Station haben bie Berpflichtung, abwechselnb auf bie Aufforberung bes Poftmeifters bie Pferbe ju ftellen, bie ber Reifenbe verlangt. Die Roften find burch einen Zarif geregelt, ber auf jeber Station aushangt. Da bie Bauerhofe baufig eine Biertelftunde bis ju einer normegifchen Deile von ber Station entfernt liegen, fo muß man manchmal eine, zwei und wohl auch brei Stunden marten, ebe Pferbe berbeigeschafft werben tonnen. Aber bie Ginrichtung bes Poftwefens bietet ein Mittel, woburch man biefem Uebelftanbe entgeben fann, benn es ift Pflicht bes Poftmeifters, auf Berlangen bes Reifenben einen Boten vorauszusenben, ber auf ber nachften Station bie nothigen Pferbe beftellt; von bort geht ber Bote meiter und fo fort fur bie gange Strede ber beablichtigten Reife.

Der Lefer barf nicht glauben, das biefer "Forbub", wie er genannt wird, itgend eine Achfulfeit mit bem Rourier habe, ber mehr beginnigen Ländern bie Anfunft irgend eines hohen Relienden
ankündigt. Es ift gewöhnlich ein barfüßiger Anabe, der zu biefem
Dienfle benuch wird, zuweilen wolf auch ein junges Madhen, und
be burch den Artif für biefen Dienfl verfleckter Beractuna ist so

gering wie ber Unipruch ber Berfon, burch welche er verrichtet wirb. Aber felbit biefe Musgabe wird auf ben Doffftragen noch burch eine andere Ginrichtung ermäßigt, nach welcher ber Reifende bie Pferbe auch burch ben Rourier ber Briefpoft bestellen laffen tann. In beiben Rallen werben gebructe Bettel, bie auf jeber Pofifiation ju baben find, mit bem Tage, ber Stunde und ber Bahl ber auf jeber Station ju ftellenben Pferbe ausgefüllt. Die Ausbehnung ber Tagereifen und bie Beit ber Untunft an ben verschiebenen Stationen muß in biefem Kalle icon im Boraus genau berechnet werben und man ift genothigt, die auf biefe Beife veftgefette Reiferoute ftreng und punttlich einzuhalten, weil fonft, wie es fich von felbft verfteht, bas gange Triebmert außer Ordnung gerathen murbe. Rachbem bie Pferbe bie vorgeschriebenen brei Stunden gewartet haben, fehren fie nach ben Bauerhofen gurud und ber Reifenbe muß bann marten. bis fie wieber berbeigeholt find, und ift auf biefe Beife einmal ein Blieb ber Rette unterbrochen, fo ift ber gange Reifeplan geffort und ber Reifende muß noch obenbrein auf ben vericbiebenen Stationen eine Entschädigung fur ben Beitverluft erlegen, ju welchem er bie Pferbebefiter burch feine Borausbestellung veranlagt bat. Collten bagegen auf irgend einer Station bie bestellten Pferbe nicht beforgt fein . fo ift ber Reifende feinerfeits berechtigt, Diefelben Pferde, mit welchen er bie lette Station gurudgelegt bat, auch noch fur bie nachfte ju benuten, bamit burch eine folche Rachlaffigfeit feine Reife nicht fernerhin geftort ober unterbrochen werbe. Muf jeber Station ift ein Buch ausgelegt, in welches ber Reifenbe feinen Ramen, feine Beffimmung fowie bie Bahl ber von ihm benutten Pferbe einzutragen hat, und bas ihm gleichzeitig Gelegenheit bietet, feine Beichmerben über Mangel an nothigen Pferben, über bas Benehmen bes Poffmeifters ober bes Conducteurs angubringen. Dief ift nicht bloge Kormlichkeit, fonbern bie Bucher werben von Beit zu Beit von Regierungsbeamten eingesehen, bie Unflagen untersucht und bie angeflagten Parteien nach ber Beschaffenheit bes vorliegenben Ralles ju einer Gelbftrafe verurtheilt. Das "Dagbog" enthalt auch bie Doftbeffimmungen und bie Entfernungen ber benachbarten Stationen, fowie bie Pofttare und ber "Gieftgiver" ift ftraffallig, wenn er es nicht vorlegt.

Der gewöhnliche Preis ift 24 Schillinge norwegisch, ober ein halbes Ort \*) für bas Pferd auf eine norwegische Meile; hierzu

<sup>&#</sup>x27;) Sunf Drt = 1 Reichethaler, ber ungefahr 1 Thaler 15 Rgr. gilt &.

tommen vier Schillinge als "Tifigelfe" bes Postmeisters umb vier Schillinge, wenn mit bem Pferbe augleich ein Karren verlangt wird. Der "Fordub" tößet ebenfalls vier Schillinge, wenn er von ber Post abgesenbet wird, und ber Knabe ober ber Mann, der das Pferd begleitet, erwartet zuweilen ein kleines "Drifferpenge" ober Trinfgelt und ist vollkommen aufrieden, wenn er brei ober vier Schillinge für die Station erhölt. Auf flädicisch oder sich befundere Schillinge für die Station erhölt. Auf flädicisch oder sich beschollen Stationen, die jedog fehr selten find, werden noch besondere Spesen verlangt. Im Gangen aber habe ich, mit meinem Karren reisen, den ich sie kied fehr gekauft hatte, durchschnittig selten mehr als den oden berechtenen mäßiem Preis zu absien aechabt.

Die Carriole ift fur bas Reifen in Norwegen bas befite Rubrwert. Gie ift febr leicht, faßt nur eine Derfon und rubt auf langen elaftifchen Schaften, welche bie Rebern erfeben, mabrent ber Git fo tief ift, bag ber Reifenbe bei ben Stoffen, welche burch bie Unchenbeiten bes Beges verurfacht werben, nicht fo leicht berausgeworfen werben fann. Das hoch fich erhebenbe und gutgevolfterte Sintertheil ift eine große Stube und hinten ift ein Rugbret angebracht, auf welchem ber Poffjunge fitt ober fleht und bas jugleich bagu bient, bas Gepad bes Reifenben aufzunehmen Dan fann auf jeber Station leichte Rarren erhalten, aber biefe find nicht fur langere Reifen tauglich und es ift gewohnlich, bag ber Reifenbe ein Fuhrwerk fauflich ermirbt, welches er nach Beendigung ber Reife mit amangia bis funfgia Procent Berluft wieber vertaufen tann. 3mis ichen Bergen und Chriftiania ift bief eine ziemlich fclechte Evecus lation, benn am erfteren Orte bat man feine große Musmahl und am letteren muß man bergleichen Ruhrwerte fpottbillig wieber vertaufen. Die unermubliche Frau Sontum verschaffte mir jeboch nach mannigfachen Rachforschungen ein Fuhrwert fur achtzehn Species, bas gwar nicht bas befte mar, aber wie man mir verficherte, fur meine Reise vollkommen genügte. Der Berluft mar bei bem fcbleche teften Martte wenigstens nicht ichwer ju verschmergen.

Es war ein glückticher Umfland für mich, daß ich mich bei der Ausfertigung der Fordud Bettelle des Beiflandes eines unserer Alfchgenossen, des Lieutmants Kingendagen erfreute, denn dieses Geschäftersfordert, wie ich bereitst erwähnt habe, die größte Genausskitz aber Ressends das wenigkens im Ausfangs binstiftlich der Alst, in weischer er seine Reise zurücktigen will, vollkommen freie Wahl. Er kann täglich zwei oder auch gehn Stationen zurücktigen, aber er must feine Fordud Jektel damach einschen Die einige Welchanktung.

ber er feine freie Berfügung über die Zeit unterwerfen muß, liegt in ber nothwendigm Berückfichtigung bezienigen Stationen, wo auf ein bequemes und anfländiged Nachtlager zu rechnen ift. Ich berechnete meine Tagereifen je nach ber Beschaffendet des Weges, zu funfig die flechrugt englische Melten, und best war alles, was auf der vor mit liegendem Richtung sich erreichen ließ. Die nach Spristiania gehende Post verließ Bergen ungefähr breißig Stunden vor der zu unsterer Abreise Bergen ungefähr breißig Stunden vor der zu unsterer Abreise bestgefteten Zeit und der Schäfner hatt die Obligendeit, die Zettel auf den verschiedenen Stationen des Weges abzugeden.

Die Punktlichkeit, womit ber gange Dienft vollzogen wirb, ift wirflich bewundernsmurbig, wenn man bebenft, bag bie Doftpferbe aus ber Ferne berbeigeholt werben muffen und baufig ichon einige Tage guvor bestellt find. Trobbem traten nie ober felten Bernachlaffigungen ober Unordnungen ein. 3ch fab mich auf biefer Reife nicht ein einziges Dal genothigt, mit bemfelben Pferbe noch eine Station aurudaulegen, weil bas bestellte frifche Pferb nicht berbeigeschafft mar, und ich fann baffelbe - mit einer einzigen Ausnahme - von al-Ien Reifen fagen, Die ich ober mein Freund in Norwegen mit Doftpferben und Forbubs gurudlegte, und bie auf biefe Beife von uns gurudgelegten Streden betrugen boch meniaftens fiebengig norwegische Meilen. Much entfinne ich mich nicht, bag wir irgenbwo über fünf Minuten aufgehalten worben maren. Bir fanben auf jeber Station die bestellten Pferbe immer icon in Bereitschaft. Bahrend bes Umfpannens bezahlten wir aus einem an unferer Seite bangenben Beutel mit fleiner Dunge bas Fuhrlohn fur bie Station, entliegen ben gurudbleibenben Poftburiden, ichrieben unfere Ramen in bas "Dagbog", überreichten bem Gieftgiver mit einem freundlichen "Farvel" fein "Tilfigelfe", fliegen, bie langen Bugel in ber Band, wieber in ben niebrigen Rarren und rollten fcon nach wenigen Dinuten wieber auf ber Straffe babin. Man fann nicht mehr als eine norwegische Deile in einer Stunde gurudlegen. Die Pferbe nehmen felbit auf ben fanfteren Abbangen ber Soben nicht ben flinfen Schritt ber englischen Doftpferbe an und es gibt auf vielen Stationen fo fleile Auffahrten, bag in turgen Streden Salt gemacht werben muß, und bag es überhaupt ju verwundern ift, wie bie Pferbe fie überminben fonnen. Bas fie auf biefe Beife verfaumen, wird burch bie furchtbare Gile wieber eingeholt, womit fie bie fteilften Abhange binablaufen. Siergu werben fie von ihren Gigenthumern angetrieben, bie außerbem bei anberen Gelegenheiten auf ihre Abiere fehr forgfam bebacht find und jede nach ihrer Unficht unvernunftige Unftrengung berfelben fehr übel aufnehmen.

Die Bestimmtheit und Dunktlichkeit einer folden Reife mit Silfe von Borboten gibt ber, wie es icheint, naturlichen Ungebuld eines Englanders, wenn er fich auf einer Poftstraße befindet, einen neuen Untrieb. Der Reisende ift fur eine Strede von 200 bis 300 englifchen Deilen an gewiffe Friften und Stationen gebunden; er giebt fich burch jeben Mangel an Dunktlichkeit wefentliche Unannehms lichkeiten ju; feine Lebensgeifter werben gewedt und ermuntert und vires acquirit eundo. Reine Cowierigfeiten bes Beges, fein Ungeftum bes Betters - bas in ben Gebirgsgegenben haufig fo unbarmbergig ift - fonnen ibn aufhalten. Rein Gefühl ber Ermubung, wenn er auch fpat bes Abends burchnagt und ermattet fein Nachtquartier erreicht hat, tann ihn veranlaffen, feinen Morgenfcummer ju verlangern; jebes anbere Gefühl muß fich bem eingigen machtigen Berlangen, vorwarts ju fommen, unterwerfen. Dan muß jeboch bekennen, bag bie Aufregung einer folchen Reife im Gangen überaus angenehm ift. Es gewahrt taum etwas anberes fo große Aufheiterung, als in einem leichten Bagen mit feurigen Pferben, bie feine Ermubung ju fennen icheinen und bei ben haufigen Stationen ihr auch nie ausgesett werben, burch eine fortwährend wechfelnbe Lanbichaft ju fliegen. Aber fo angenehm bief auch fein mag, fo find es boch nicht ganbftragen und Doftflationen, wo man ben wirklichen Charafter irgent eines ganbes und feines Bolfes - am allerwenigsten eines ganbes wie Norwegen genugend fennen lernen fann. Der Forbud fann mit Bortheil benubt werben, wenn man entlegene Punfte erreichen will, von melden aus man Abftecher fur rathfam halt, um bie intereffanteften Dunfte eines befonderen Begirtes genauer tennen gu lernen; aber bas abgelegene Thal, ben Urwald, bie wilben Paffe ber Gebirgsguge, Die Sochlandmeierei, bes Jagers Sutte und Die Saeter erreicht man nur burch Fugmanberungen. Gine folche Reife fann nur langfam und oft nur mit Muhe von Statten geben, aber wie reichlich merben biefe Duben belohnt!

Ich trennte mich mit einem Seufzer von bem Rückflist auf gemüsse, die wahrscheinlich nie wiederholten, als ich die nötzigen Amerdnungen zu der neuen Art meiner Reise teaf. Die noch übrigen Rollen von Bouitlongallerte versielen dem Reissfade meines Breundes; es wurde mancher neue Borrath angeschaft und unsere Austüllung zur Keife in die beste Orbnung gebracht. Wir verschon

uns mit einem genügenden Borrathe kleiner Münze, bezahlten unsere Rechnung, welche für unser gemeinsames Jimmer und die Betoliten uns jebes einze het zig den den waren auf einen zeitigen Ausbruch worderbalt Bolotr betrug, und woren auf einen zeitigen Ausbruch vorbereitet. Ich hatte das Bergnügen, für die nächften zwei Kage noch in Gesellschaft meines Freundes reifen zur können, da wir bis Bierdassoren am Sogne-Fjord einen und benseitelben Weg hatten.

Um 17. Juli um 6 Uhr Morgens fuhren gwei Rarren por unfere Thure, von welchen ber eine fur meinen Freund von ber Poft gemiethet mar, und in wenigen Minuten rollten wir burch bie langen Straffen. Die Borftabte, welche mit einzelnen freundlichen Landbaufern geziert waren. lagen bald binter uns und wir fuhren in geringer Entfernung von ber Stadt einen Berg binan, wo wir uns noch einmal umwendeten und ihr Lebewohl fagten. Bergen gewährt von Diefem Puntte aus einen überrafchend fconen Unblid. Jenfeits eines grunen bier und ba vom Baffer burchichnittenen Thales liegen bie Baufer gruppenweife auf einer in ben Safen hinausreichenden Bandenge und Balfendorfe Beile und Die Kirchthurme find bervorragende Dunfte. Muf beiben Seiten umichließen bobe Gebirge bas Thal und bas Riord, bas nich in vericbiebene von mehren Infeln gefverrte Ranale theilt. Gine biefer Infeln, ich glaube Gartoro, zeigt ihre lange unterbrochene Berafette in weitefter Ferne nach bem Meere bin. Babrent mein Freund eine Stigge von biefer ganbichaft entwarf, feffelten mich bie Tone, bie aus einem am Bege liegenben Schulhause tamen, in melchem bie Schuler in abgemeffenem Zatte bas Baterunfer fangen: "Fader vor, du som er i himlene! Helliget vorde dit navn -" u. f. w. - und fast gleichzeitig ergobte mich bas Erscheinen einer bauslichen Gruppe, bie aus einem Manne bestant, ber an einem Stride eine fleine Rub führte, mabrent eine Frau binterber ging und bas Thier am Schwange hielt, bas beffenungeachtet febr lentfam und gefügig ju fein ichien und bas beibe, ber Mann wie die Frau, benn es maren fraftige ganbleute, ohne große Unftrengung auf ben Schultern batten tragen fonnen.

Der Beg war für die ersten zwei Stationen berseibe, ben wir am Abende unserer Anstunft in Bergen zurückgelegt hatten. Innieit der nächsen Anacharschest ber Stadts sinder tunn nur wenig Sputen von Kultur. Wir suhren burch einige Birtenwalbungen; im allgemeinen aber war die Gegend ein sehr biggeliges Moortand, das dann und wann icht schöne Zussischen alle stense Gebrad gewährte.

In Souge, ungefahr eine norwegische Meile von Bergen wechfelten wir bie Pferbe und in Garnaes, brei Biertelftunden weiter, wo mir porber gelandet maren, begannen mir unfere Rabrt über ben Sonben, ben füblichen Offer-Riord, ber ungefahr eine halbe Stunde breit ift. Bir fuhren ungefahr brittehalb norwegische Deilen weit an feinem öftlichen Ufer bin. Die Berge erhoben fich in abichuffigen Banben unmittelbar vom Saume bes Baffers, außer an eingelnen Stellen, wo fich burch bie von oben herabgefturgten Erummer fanfte Abhange gebilbet hatten. Alle Stellen biefer Art finb, wie ich bereits ermahnt habe, mit fleinen Deiereien befett; wir fanben ihre Bewohner eben mit ber Beuernte beschäftigt, und bie grunen Abbange und Seuhaufen gemahrten mifchen bufferen Balbern und Gebirgen einen freundlichen Unblid. Außerbem mar bie Begend ununterbrochen von Bafferfallen belebt, welche fich burch bie . Spalten ber Gebirge ergoffen ober in meifen Daffen von ben Gipfeln ber Rlippen berabfturiten.

Bir lanbeten bei Dalepaggen, fubren ungefahr eine balbe norwegifche Deile burch eine raube Gegent nach Dalefeibet. nahmen bier wieder ein Boot, um über einen fleinen nach Often fich erftredenben Bweig ber Ofter-Riord ju feben und legten bann wieber eine fleine Strede bis nach Bolftaboren gu Lanbe gurud. Bon bier aus fuhren wir an bem Ufer bes Evanger-Bands eines Gugmaffer-Gees bin, ber ungefahr eine norwegische Meile lang und von hoben theilweise mit verbutteten Birten und Richten bewachsenen Bebirgen umgeben ift, und erreichten ju fruher Abendftunbe bas am oberen Enbe bes Gees gelegene Dorf Boffevangen. Unfere Zagereife mar ein munberliches Beifviel pon normegischer Reifeget gewesen. Bon ben fieben normegischen Meilen, bie binter uns lagen, mar ungefahr bie Balfte ju BBaffer jurud gelegt worben und gwar, mas man nicht vergeffen barf, auf ber großen Doftftrage swifchen Bergen und Chriftiania. Aber biefe haufigen Abwechfelungen verurfachten feine große Bergogerung, ber Forbub batte ju Baffer fo aut mie gu ganbe feine Schulbigfeit gethan und wir murben überall von bem Bootsmanne icon erwartet. Der Reifefarren ift fo leicht. baff er fich ohne grofe Dube in bas Boot und wieber ans ganb ichaffen lagt und bie einzige Unbequemlichfeit ift babei, baf bie Raber abgenommen werben miffen, benn bie Boote find ju flein, als baff ber Bagen im Gangen barin Plat finben fonnte.

Die Kirche und bas Praestegaarb von Bogevangen fielen uns junachft in bie Mugen, als wir uns am öftlichen Ufer bes Gees na-

berten, und wir fanben ein Dorf bas aus mehren bubichen zwifchen Garten liegenben Saufern beftanb. Der Garten bes Gafthaufes perforate une mit einem ausgezeichneten Galat und einigen Rartoffeln zum Abenbeffen. Bir batten aus Bergen einige Beeffteals mitgenommen und es mar bieg eine weife Borficht gewefen, benn obaleich bas Gafthaus von giemlich guter Befchaffenbeit und ein gewöhnlicher Unhaltepunkt mar, fo maren bier boch feinerlei Rleifchfpeifen ju erlangen. Bir brachen am nachften Morgen, ju unferer gewöhnlichen Stunde, um funf Uhr wieber auf; ber Beg führte uns neben einer Rette von Geen in ein liebliches Thal mit grunen Bergabhangen und bann langs ber Binbungen bes Runbals-Giv. eines großen reifenben Baches, nach Binje. Sinter biefer Station ging es fonell bergauf und ba wir, wie es unfer Brauch mar, bie langen Sohen immer ju Rug erfliegen und bie Pferbe ben Doftburichen überliegen, fo hatten wir volle Dufie, bie milbe Gegenb ju bewundern, burch welche fich ber Beg gwifchen Relfen und Richtenwalbungen und am Ranbe tiefer Schluchten empormanb. Bir tamen bierbei an eine Stelle, bie uns einen Blid auf ben Gee und bie Rirche von Opheim gewährte.

Unferen Beg verfolgent, bemerften wir in furgen Bwifchenraumen an Pfablen beveftigte Breter, welche, wie uns erflart murbe. ben Ramen bes Bauers anzeigten, beffen Pflicht es mar, biefen befonberen Theil ber ganbftrage ju erhalten, und jugleich bie Ungahl ber Ellen angaben, auf welche feine Berpflichtung fich erftredte. Diefe Ginrichtung ichien allgemein ju fein; jeber benachbarte Bauer mar verbunden, je nach bem Umfange feines Befitthums einen gemiffen größeren ober geringeren Theil bes Beges in gutem Buftanbe ju erhalten. Es find baher auf norwegifchen Lanbftragen ober Bruden wenig ober gar feine Beggelber ju erlegen, ba feit ber banifchen herrichaft außerbem auch eine nicht bebeutenbe Steuer einaeführt ift, welche bie Regierung von ben Bauerhofen ju umfanglicheren Begebefferungen ober gur Unlegung neuer Stragen und Bruden einzutreiben ermachtigt ift. Aber biefe Abgabe gilt fur eine Befcmerbe und es find bereits Berfuche gemacht worben, fie au befeitigen, mas mahricheinlich auch gelingen wird, ba bie Bailern bie berrichenbe Partei in ber gefetgebenben Berfammlung finb.

Saufig fahen wir auch bie Schnerpfüge am Bege liegen, mit welchen man im Binter bie Bege reinigt. Die Massime besteht aus zwei flarken, zehn bis zwölf Buß langen Bretern bie burch einige in ben Mittelbaum eingezopfte Duerstude in Gestalt eines KeiDas Thal, in welches unfer Beg binabführte, als wir uns bem Orte Gubvangen naberten, erfcbien uns als eine ber fconften ganbichaften, welche wir in Norwegen gefeben batten. Die Berge am oberen Theile bes Thales find malerifch und groffartig gruppirt; ein einziger großer gerunbeter auderhutformiger Berg erbebt fich vereinzelt in einem Salbfreife anberer hober Gipfel. Unmittelbar jenfeits bes Pofthaufes von Stalbeim blidt man in bie taufend Ruß tiefe, lange Thallinie binab, mabrend bie Bergfetten wahrscheinlich noch zweimal hoher find als ber Punkt, auf welchem man fteht. Das Thal ift fo enge, bag es eine bloge burch eine machtige Erschütterung in biefen ungeheueren veften Felfenmaffen entftanbene Rluft ju fein fcheint. Es ift nur Raum fur ben Bach vorhanden, ber fich burch ben Grund ergießt, und bie unteren Relfenmanbe treten fo nahe jufammen, bag man bem Bege lange bes Baches burch bie Klippen bat Babn brechen muffen. Bur Rechten fturat fich ein Bafferfall mit einem einzigen Gprunge von einer Sobe von 2000 Ruff berab, um ficht mit bem Giefibache ju vereinigen. Diefer im Thale gibt es noch einen zweiten Bafferfall, ber eine noch bebeutenbere Sobe haben foll, aber feine Baffermaffe ift nicht binreichend, um eine groffartige Birtung ju machen. Es ift bie ungebeuere Diefe ber burch bie riefenhaften Relfen gebrochenen Schlucht, welche biefer Statte ihren großartigen Charafter gibt. Der untere Theil bes Thales ift burch eine Gebirgemaffe verfperrt, beren Abbange taum minber abichuffig find als bie Relfen, ju beiben Seiten bes Thalgrundes und ber Weg ift ftufenartig burch einen Runftbau an ber Klippe binabgeführt, welcher bem norwegischen Ingenieur, ber biefes Bert ausgeführt hat, bie größte Ehre macht. Das Bidjad ift allmälig abgeftuft und macht an ben Winfeln weitgefpannte Bogen, mahrend ber gange Beg auf ber Geite bes Abhanges mit einer Schutwehr, aus ftarten Pfahlen und Riegeln von Fichtenholg beftehend, verfeben ift. Bir gingen immer weiter ben Dag binab, bis uns, indem wir jurudichauten, unfere weit hinter uns jurudigebliebenen Rarren im Berbaltniff zu bem ungeheueren Mafiftabe ber gangen Umgebung nur noch wie wingige Kinderspielzuge erschienen, Das Thal behielt, dann und wann eine Krümnung machend, bis nach Gudvangen, eine Strede von mehr als einer norwegischen Meile, denschieden Schardter — es war tief, enge und von umunterbochemn Keifenlinien eingeschoffen. Der Bach erzieft sich bell und funkelnd über ein Bett von weisen Steindenn, den Arümmern des Luarggesteins, das man zu Anlegung des Beges gesprengt hat. Er hatte eine wunderschieden agurblaue Farbe, die in dem tiefen Grunde, den nie ein Sonnenstrahl erreicht, einen eigenthümslich liedischen Anhölie gewährte.

Den übrigen Theil unferer Tagereife von Gubvangen nach Lierbalforen mußten wir ju Baffer gurud legen. Die Entfernung beträgt ungefahr funf norwegische Meilen \*). Der 3meig bes Cogne-Rjord, auf welchem wir uns bier einschifften, scheint eine Fortfetung bes tiefen Thales ju fein, aus welchem wir eben berabgefommen waren benn er ift von einer Berlangerung berfelben boben Gebirge eingeschloffen, bie in einer faft furchtbaren Beife über ben engen Ranal hangen. In unferem Boote fibenb, hatten wir Duge, Die bufteren Buge biefer unerfteiglichen Relfenwande zu betrachten, bie uns als eine vefte Mauer auf beiben Geiten umichloffen und beren Gipfel fich in ben Bolfen verloren, mabrent Geevogel fchreiend und in meiten Rreifen ihren Rug umflatterten. Es war ein großartiger und bufferer Anblid, 3m Gangen aber fieht bas Cogne-Rjord bem Sarbanger-Rjord an Großartigfeit nach. Die höheren Gebirge erheben fich mit einigen Ausnahmen nicht fo unmittelbar vom Baffer aus; ihre Sohe ift nicht fo bebeutenb und es gibt weniger Mannigfaltigfeit an feinen Ufern. Dennoch bleibt es eine großartige Bafferflache, beren Sauptkanal, abgefeben von feinen gabireichen Breigen, fich mehr als zwanzig norwegische Deilen weit in bas Innere bes ganbes erftredt.

Der Bweig, auf welchem wir uns jeht befanden, gieht sich ungefäter zwei norwegische Meilen nordwärts, ehe er den hauptkanal erzeicht, ber im Durchschnitt giemlich eine Stunde breit ift. Rig hatten in Gubvangen brei Bootsleute gemiethet, aber unstern



<sup>&</sup>quot;) Es gab früher ein Dampfloct auf bem Gognecifort, wechte gib teinmitter Zeit bir Kabet, wollden eiterballoren und Gwoongen zuwäckigte; aber ber Werther iff felhft auf bem Woge, wollden Griffikania und Bergen so uns bekeutend, bas man nicht auf bir Koften tam und bas Postboot wieder einsen.

Rabrt ging trogbem nur langfam von Statten. Die Norweger find feine guten Ruberer und ihre Ruber find bloge Schaufeln. Gie halten fast immer fo bicht als möglich beim ganbe, fahren am Ufer jeber fleinen Bai bin und verlangern auf biefe Beife, indem fie um jede herporfpringende gandfpite rubern muffen, bedeutend bie eigentliche Kahrtftrede. 2018 fich ber Rangl erweiterte und ein gelinder Bind eintrat, jogen unfere Leute ein fleines Sturmfegel auf und legten die Ruber weg. Aber bief brachte feine Berbefferung. Der Bind mar matt und erftarb und bie Leute griffen wieber, nicht ohne Biberwillen und mit großem Zeitverluft, ju ihren Rubern. Go fuhren mir meiter, bas Segel balb aufhiffend und balb wieber eingiebend, bis wir enblich, wie es Brauch ift, jur "Mibbagsmab" ans Band legten. Die hierzu auserwahlte Stelle mar ein Birtengebufch, in welchem einige Frauen Zweige abschnitten, um fie in einem am Ufer liegenden Boote gur Bermehrung bes Binterfuttere einer Meinen Meierei guguführen.

Mir bielten uns fortwährend bicht am weftlichen Ufer und bie Umgebung bes Baffers blieb ununterbrochen ein Bilb bufferer Unfruchtbarfeit, bis wir an ber Stelle, wo ber Urm bes Riords fich mit bem Sauptkanale vereinigte, ben Ort Froningen erreichten. ber am Ruffe einer fleilen Sohe bes jenfeitigen Ufere liegt, und nun quer über ben Ranal fahren mußten. Bir hatten taum unfere Richtung verandert, als wir unter bem Bee bes ganbes von einem ploblichen mit einem heftigen Regen verbundenen Sturme überfallen murben, ber mit ber hohlgehenben Gee auf ber Mitte bes Ranals unfer Boot gewaltig herumschleuberte. Das Boot mar menig geeignet, meinen Bagen zu tragen, beffen Deichfeln wie ein boppeltes Bugipriet über bas Borbertheil binaus ragten. Bir befanben uns unter Cegel und ba ber Bind in ploblichen Stoffen fam. fo permehrte bieß unfere Bebrangnig. Mein Gefahrte und ich felber batten beibe einige feemannifche Erfahrungen und wußten mas in biefem Ralle ju thun mar. Giner von uns fuhrte bas Steuerruber und ber andere hielt bas Sturmfegel in ber Sand, um es fliegen ju laffen, fobalb ein neuer heftiger Binbftog uns umgumerfen broben murbe, mahrend bie im Borbertheile figenben Bootsleute bann und wann die Ruber einlegten, um ben Stern bes Fahrzeuges gegen bie Bellen ju halten. Der Bind fprang ploplich um. bas Segel murbe eingezogen und bie Bootsleute hatten tuchtig gegen Bind und Bellen ju rubern, bis wir endlich um bie Landfpibe gefahren waren. Bir warfen fehnfuchtige Blide nach Froningen Es ist eine regelmäßige Station am Sjord, wo die Boote gewechselt werden und ein am Ufer zwischen Bäumen und grünen Archae gefegenes freumbliches Hous ließ behagliche und bequeme Mohnumgen vermuthen. Aber wir mußten, den Bestellungen unseres Forbuds solgend, so naß und durchfroren wir auch waren, noch diesen Zhend Leitzelloren erreichen.

Es fland uns noch eine Jahrt von wenigstens zwei norwegis ichen Meilen bevor; aber der Eturn legte sich und da wir jetch en Hauptland bes Jords erreicht batten, so hatten wir wieber den Sauptkanal des Jords erreicht batten, so hatten wir wieber den Schub des Landses. Später erhob sich abermals ein leichter aber günstern hier Medre mie der Meilen der Meiler Wiehe, aber die der mit heter den Bootsteuten ein reichstiches Arinszeld versprochen und sie rüchten ihre Ruder jede rüsstiger als zuvor. Man musj gestehen, das de ben norwegischen Bootsteuten wenigstens nicht an Ausbauer sieht ernügen ertrugen bei deser Getegenheit ein ziemtich zehnsichse sich ummetrebrochen um höussig siehe bedeutende Anstengung. Wir suhren in einen Kanal, der sich nach Nordossen allmäsig verengt, wederen eine hurze Strede einen in das Jords gibt Spird mindende Aus führen und und landeten gegen eit My Vaches de liebestoferen.

## Bierzehnter Abichnitt.

Reife über bes Silbe-Fijtelb. Ein einsomes Rachtquartier. Der Reine Molon. Morwegens Wälder. Das Etranböfjorb. Weg über bas Gebirge nach geutlat. Das Kandböfjorb. Juberg und fein Pfarrhauf. Eine Abendfahrt. hun. Der Mofen-Eand. Jahr auf dem Dampfboote nach Lille dammer.

Lierbalforen bietet bem Reisenben ein gutes Gasthaus mit Bequemtidielten, wie sie bie meisten Stationen bes Wiges nicht zu bieten vernissen. Die im Mittebuntte bestödiche Sagt biefe Drtes, ber vom Fjorb und von ber über bas Fille-Field sührenben Posifikresse aus jugangtich ist, macht ihn zu einer febr gerigneten Grätte, von wedcher aus man Ausstigut in einige ber schönften Gegenden Norwegens unternehmen kann. Es war der Angelpunft einiger unferer beiberfeitigen Bewegungen in ben Streissugen beider Taber.

Go fpat es bei unferer ganbung auch mar, fo fanben wir boch bie Leute im Gafthaufe noch immer in reger Thatigfeit. Bir batten feine Gile und fagen lange bei unferer Dablgeit - es mar bie lette, bie wir mit einander einnehmen follten, benn wir hatten unferen Scheibepuntt erreicht. Es maren gegen 1500 englische Deilen, bie wir mit völliger Ginbeit in unferen Planen und Abfichten und mit großer Uebereinstimmung unferer Gefühle ju Baffer und au ganbe gemeinichaftlich gurudgelegt batten. Bir maren faft eben fo weit von unferer Beimat entfernt und unfere beiberfeitigen Bege - befonbers bie wilben unbefuchten Pfabe, bie mein Freund gu verfolgen gebachte. - maren nicht ohne Befahren. Ich fürchtete, er mochte au unvorsichtig nnb tollfubn fein, und er war beforgt, bag mich eine Bunahme ber Krantheit beimfuchen tonnte, an melder ich bereits litt. Enblich legten wir uns nieber, aber mahricheinlich murbe von beiben Geiten nicht viel Schlaf erwartet. Bir hatten ungefahr zwei Stunden gelegen, als uns bie Erommeln ber im Dorfe liegenben ganbwehr aus unferem unruhigen Schlummer wedten. Es war funf Uhr. Der Forbub hatte um fechs Uhr ein Pferb für meinen Karren bestellt, und unmittelbar nachber wollte mein Kreund ein Boot besteigen, um auf bem oberen 3meige bes Cogne-Riord bie Rabrt nach Fortun au beginnen. Er balf mir aufpaden. Bir mechfelten ein bergliches Lebewohl und ein inniges "Gott behute Dich" - nicht blofe Rebensarten, fonbern aufrichtige Buniche - und ich rollte bavon.

Der Beg führte burch ein febr anmuthiges Thal, an beffen oberen Enbe er in gleicher Beife wie jener, auf welchem wir am vorigen Tage nach Gubvangen berabgetommen maren, nur in fleinerem Dafftabe, sidhadformig an einem Berge binanführte. Das Bert ber Ingenieure erftredte fich von bier aus auf einen groffartigen Daf. wo ber Beg an mehren Stellen burch ben veften Relfen gebrochen mar und auf einer hohen von Relfen au Relfen reidenben Brude über ben Bach führte. In Lione wechfelte ich bie Pferbe und war etwas erftaunt, bag mir fein Pofiburiche mitgegeben murbe. Bon biefer vermehrten gaft befreit, trabte bas muntere fleine Thier, baff ich erhalten batte, leicht bie fanften Soben binan und überließ fich bergab einem fo ungeftumen Laufe, baf ich bie Station von mehr als einer norwegischen Deile faft in einer Stunde gurudlegte und turg por ber Beit, fur welche ber Forbub-Bettel frifche Borfpann bestellt batte, in Saeg antam. 3ch borte fpater mit Bebauern, bag ich awifden Sufum und Saca, ohne es au wissen nabe an ber Kirche von Borgrund vorüber geschien waren, die zu den merkwürdigen Ueberresten almorwegischer Hober bautunst gehört, von welchen ich bereits gesprochen habe. Mährend unserer Auswanderungen hätte uns ein solcher Gegenstand kaum entgeben konnen.

Bon biefer Station mußte ich über bas Plateau bes Gebirges fahren, im Gangen eine Strede von vier norwegischen Meilen gurud's legen, ebe ich neue Borfpann gu erwarten hatte. Der Beg bielt fich noch immer an ben Ufern bes Lierbals-Glo, beffelben Muffes, beffen Lauf ich von Lierbalforen aus ftromaufmarts perfolat batte. Sein Bett nimmt ungablige Bafferfalle und Giefibache auf. Die Umgebung bes Paffes murbe wild romantifch; am Aufie ber Rlippen lagen ungeheuere gerftreute Relfenmaffen, zwifden melde fich anfanglich verbuttete Birfengebuiche mifchten, aber ebe ich noch Da . riffuen erreichte, maren faft alle Spuren von Begetation verichmunben. Es gibt bier ein großes, geraumiges aber obes Pofthaus, mo wir eine halbe Stunde bielten, um unfer Pferd ju futtern, mabrent ich mich wieber einmal an einer Schale voll Gebirgsmilch erquidte. Unmittelbar nachber erreichten wir ben Gipfel bes Paffes. Man fpricht mit Entjuden von ber großartigen ganbichaft biefer Sobe und fie ift in ber That unftreitig febr malerifch; aber ich muß bekennen, bag ich mich getäuscht fühlte. Bare ich nicht vorber über bas Sarbanger-Gebirge gewandert, fo murbe ich nur einen febr fcmachen Begriff von bem mahren Charafter eines normegifchen Bebirges erhalten haben; ich fah feine Schnecfelber, feine jener ungeheueren Plattformen nachter Relfen, Die bier und ba mit Moos und Steinflechten bebedt finb, feine fernen Schneegipfel, und es fehlte jene Beite ber Umriffe - jenes Gefühl ganglicher Debe und Ginfamfeit, bas ben machtigen Bergfetten bes Sarbanger-Rielbs eine geheimnißvolle Groffartigfeit verlieb. Dhne 3weifel murbe bas Plateau bes Rilles Rielbs bem Reifenben, ber über beffen breite Bergreiben manbert, viele abnliche Buge geigen; aber bie Pofifrafie gerffort ben Bauber und führt jebenfalls über ben am wenigsten erhabenen Theil bes Gebirges.

Bald nachdem wir Maristum verlassen hatten, kamen wir in einem Birtemwaldung und eine Stunde wetter stoffen die Wissen, die fich bei Bassen, die Keine. Es gab keinen Burchsen von die fich endlich in den Christiania-Fjord ergießen, und den Ducllen des Lierdalsesch, der die kierdalseren in das Gogne-Fjord fliest. Der Wisse war neu und bewurdernswirdig angelest.

Rechten stehenden Saule vorüber, welche die Gränge zwischen dem Siste Bergen und dem Aggerschund Sciffte bezeichnete, und hielten dann plößich vor einem einsamen Haufe am Ufer eines kleinen dem Sees. Es war Rhstuen, wo wir übernachten sollten, und obgleich es noch nicht selfen pair war, freute ich mich doch unter Dbach zu fommen, denn es hatte sich dan ach unstern Ausbrucke von Mariftuen ein bestiger Regen eingestellt und ich war naß und von Kälte erstart. Wir befanden und noch immer auf dem Gebing, ungestän 3000 Am über dem Verschiegel.

So obe und traurig bas Meufiere biefes Stationshaufes auch fein mochte, fo bot boch fein Inneres mehre Bequemlichkeiten und barunter befand fich als Sauptfache ein Ofen, ber augenblidlich in Unfpruch genommen murbe. Das Gaftzimmer mar ein fehr großes Gemach mit ber Musficht auf ben Gee, ber mir gur Abendmablgeit ein Bericht jener foftlichen rothen Forellen bot, burch welche er berubmt ift. Aber ich fant aus irgent einem Grunde feinen rechten Gefchmad an meinem einsamen Dable. Das fur Die Bequemlichfeit ber Reifenben beftimmte Gebaube fteht gang abgesondert und ift von bem Bobnhause bes Poftmeifters burch einen Sof getrennt, Die gute Sausfrau, Die alles gethan hatte mas in ihren Rraften ftanb, um es ihrem Gafte fo bequem ale moglich ju machen, ents fernte fich und ich mar allein, ber einzige Bewohner bes einsamen Saufes. Außerhalb heulte ber Sturm und braufte in heftigen Stoffen über bie weite Buffe bes Gebirges, mahrend ber Regen heftig an bie fcwirrenben Kenfter fcblug. Ich legte noch mehr Bolg in ben Dien und vericheuchte auf furge Beit bie Ginfamteit bes langen Abende burch Schreiben. Balb aber überwaltigte mich Schlafrigfeit und ich ergab mich ju fruber Stunde gern ber Rube, bie ber Sturm mit feinem wilben Toben nicht ju ftoren vermochte.

Als der Morgen kam, hingen schwere Walken über dem Sei wurd es regnete in Strömen. Es war trochem kein Ausschild gestaltet. Der Fordub riefe mich von dannen wie ein unerdistliches Schissel. Ausgeben kein ihr höchsten Morder naum des Gebigses und der Wegen wurde, durch eine im höchsten Amber vauhe und großenrige Gegend führend, dalb furchter abschiffig. Wie rollten mit ungeheurer Schnelligkeit die stellen Angen binad. Gewondhieft darte mich gegen Geschie unempstindlich gemacht und fand ein wildes Berspungen an der tollen Kahrt. Am numtert die keinen tehendigen Pfered durch das eigenstimmliche Schnalgen auf, weran sie gewöhnt sind, das die genehmtliche Schnalgen auf, weran sie gewöhnt sind, das die genehmtliche Schnalgen auf, weran sie gewöhnt sind, das der Schraugen auf, weran sie gewöhnt sind, was der sie der Schrauge der Peitsche ist daher sat under annt. Es ist Serekt, Rewegen.

jeboch felten nothig, bie Pferbe angutreiben, wenn es bergab geht, aber es murbe auch faft unmöglich fein, fie aufzuhalten, fo bag jeber, ber fcwache Rerven hat, es wohl vermeiben follte, in einer folden Begend im Rarren ju reifen. Es ereignete fich im Laufe bes Morgens nur ein einziger Unfall, ber leicht eine febr ernftliche Benbung nehmen tonnte. Indem ber Bagen einen Berg binabrollte, gerriß ber rechte Bugel, ohne bag ich es fogleich gemabr murbe, ba er an einem Rnoten in bem burchbohrten bolgernen Rummet bangen blieb. Als ich baber beim Sinunterfahren bie Bugel etmas angog, fiel ber Druck auf bie Sattelfeite und veranlagte bas Pferd ju einer Geitenwendung, fo bag es uber ben Rand bes Beges gerieth. Gludlicherweise wurde bas bem Abgrunde junachft laufenbe Rab burch einen großen Stein gehemmt und einige guß unter bem Saume bes Beges war fur bas Pferb noch ein fleiner Raum jum Fugen, bebor ber fteile Abhang einer tiefen Schlucht begann. Muf biefen fcmalen Abfat binabtretenb, nahm bas fluge fleine Thier eine vefte Stellung an, mabrent bie Deichfel über ben Abgrund bingus ragte, an beffen Ranbe ber Rarren burch ben Stein in feinem Laufe gehemmt worben mar. Dit Silfe bes Dofffnechtes, eines jungen Burichen, ber binten auf bem Außbrete fag und eine munberbare Raltblutigfeit zeigte, befreite ich bas Dferb aus feinem Gefchirre, worauf wir ben Bagen nicht ohne Dube, fo fteil mar ber Abhang, wieber in bie Mitte bes Weges jogen und alles wieber in Ordnung brachten. Bum Glud batten wir, als ber Unfall fich ereignete, eben erft ben Ramm bes Berges verlaffen und bas Pferd hatte noch nicht jenen Schritt angenommen, in welchem es fcmer murbe aufzuhalten gemefen fein. Mir maren bann jebenfalls unrettbar in ben Abgrund binabgeffurst.

 mit Britengebüsch bewachsenn Abhängen. Am Kuße des Keinen Missen-Band ") suhr ich durch einen schennen Sedenhain. Die Sder ist in den norwegischen Wählbern sche zweihnlich; sie delteb sie durch ihre weiße Kinde und ihre zarten Blätter, die an den selssie Abhänen zeitig eine bellede Kakbung.

Es ist ein Irrthum, wenn man glaubt, daß Norwegens Walder einschrenig seien, da sie im Gangen nur aus Aiefern ober Sichten bestehen. Allerdings gibt es nur wei me Lande heimisch Liefernarten, die piaus sylvestris, gewöhnlich die schottliche Kichte genannt

""> Meine Treunde fanden auf fiper Beife im Johre 1849 an tem fiefnen bich ein geliermeit, bei tie für fiet fate fate. Ein annten fie bir moght rieden ab Beibe, ba beren angenehmer Geruch fie zu ihr geführt hatte. Gie weche auf fracherm moofjem Boden in ber Rabe bei ber Seis. Der Bufch mar beit die bier Fag boch, bie Bleitere batten eine molige Archeifelt mit im Gangen große Archifichti mit ben flottern ber gemöhnlichen Beitet. 3ch erwarte beife Bedfertelbung und einige andere botenfich Rechtigen cinem jungen Freunde, welcher als jungfter Geführte an ber Reife im Jahre 1849 Archinahm.

3,6 bate bie Borege oder Bodferendte (malis herbacen var. polaris, wenn (n nigt irre) bie von allm truntertigen Autumgen um bödigten auffreigt, fohn oft errechtet. Am sicht ihre geaum Blütter und braunen Breitge zwich men Schneckteren an ber Schage der Schnerflicht. Sie wöch feit nicht zwie Judi haben, das die fin bis zwie Judi haben, der den der bei Breitge haben einen bittern Beiffmach, wenn man sie taut.

Meine Freunde sanden seiner auf biese Dfliete bes gillessigle in ver Arche von Areigeren noch eine abnete seitem Pflange. — Rome unbekannt — bie bisch am Stammer sienes bester Berren trug. Sie wuchs auf fundern moofgern Boden in den Archer Die Berren worten burchflöcht und amterfarbig und von angenchmen pusammenziehenden Geschmade; die Blätter ähnlich den Blätten der Wortsbe.

3,6 mg bei biefer Getegenheit wonn auch nur mit flüdliger Bennetung, ugefeich auch bes "Mutthaert (thabus Chaenaeneurus) getrucht, ber auf allen höhern Gebiegen auf feuchtem moorigen Boben in ber Rühe ber Schnete linie wächft. Er trägt rothe und weiße Beeten, bie ein vortreffliche Einze machtes geben und be no ben benbeitert in großen Wolfen gefammelf werben. Der kienn Strauch wächft feche 3 oll hoch und hat Blätter wie bas Geranium und rothe und weiße Blutten.

Wich junger Freund sand ben Englan (E Gentlana nivalls) auf dem Geußtagliet und auf hem mit Spielberugte benadigenne Kerpaddbagen geligfen biefem und bem MissenBand. Ar erreichte tint dofte von vier Buf und betrag gelte Blumen. Er benertte frene eine pröchtige Pflange, die auch mient Aufmertsandt geffielt hatte. Sie wuchs über dem Bijtata-Töge nicht weit von vo-Schnecflint, erzeicht eine "Debe von siech bis flechen Mis, frus dieserber und weiße Blumen und bunktagrüne sleichgig und wollige Blütter. Die Rinde bes Etrauches werz einenfalls unnstagrün.

und bie pinus apies ober Sproffenfichte, von welchen bie eine bas rothe, bie andere bas weifie Bauhola liefert. Aber felbft in ben Richtenwalbern gibt es baufig einen nachwuchs von verschiebenem Mter, morunter besonders bie junge Sproffenfichte ben Boben amis ichen ben Stammen ber größeren Baume mit einem naturlichen Strauchwert befleibet, und wenn ber Boben biefer Balber im MUgemeinen nadt ift, fo find bie Schluchten und Abbange ber Rluffe und Bache mit einem Gebuiche von Birten, Grien, Geben und Efchen gefaumt. Bon nicht ausbauernben Baumen find bie Bedenulme und bie ebenmäßige Buche in ben norwegischen Balbern feltene Ericheinungen und Gichenwalber befchranten fich auf bie fublis chen Diffricte, wo wir bie Sugel an ben Ufern bes Stagerrad bamit befleibet faben. Die Ruffer (ulmus glabra) und ber Abornbaum find gewöhnlicher und ich bemertte mabrent biefer Tagereife einige prachtige Pappeln - bie fich ausbreitenbe populus alba von großer Sohe und Schonheit, Die auf einer Biefe am oberen Enbe bes Ranbe-Riord muche. Bon ber Birte habe ich haufig gu fprechen Gelegenheit gehabt und man finbet fie als Baum mit rauher filberfarbiger Rinbe und leichtem bangenben Laubwert zuweilen in ben Thalern, ober als Gebufch auf ben Infelden und Borgebirgen ber Geen, an ben grauen Rlippen ber Gebirgemanbe über ber Region ber Richte an ben Enbountten ber Begetation und an ber Grange bes ewigen Schnees. Die Birte machft in einer Sobe von 3500 Rug, mahrent man bie Grange ber Richte in einer Bobe von 2500 Buß annehmen fann, obgleich man auch höher binauf jumei-Ien einige verbuttete Richten in ber Birtenwalbung finbet, mabrend bie tieferen Abhange bes Gebirges mit Richtenwalbungen bebedt finb. Diefe Berechnungen, obgleich binfichtlich ber Diffricte, welche wir befuchten, volltommen richtig, erliegen unter bem Ginfluffe bes Rlimas und ber Lage naturlicher Weife mancherlei Beranberungen. Gelbft bie Grange bes emigen Schnees ift auf mehren Gebirgen eine verschiebene, wie einige ber von meinem Reisegefahrten berruhrenben Bemerkungen wohl bereits bargethan haben.

Ich glaube in Norwegen nichts Schöneres gesehen zu haben als die kanbichaft bes Strand- Flord, bessen Spiele ich nach einer beschwersichen Station vom fleinen Michen aus erreichte. Der Wege vervolgte sur eine Streede von ungefahr zwei norwegischen Meilen bas linkt Ufer bes Flords. Den harten Unmissen und rauben Jügen bes hochlandes, aus welchem ich eben herabgefommen war, folgen hier santte hingel, mit welchen sich be Gebirge zu ber Wassertläde neige fantte hingel, mit welchen fich bie Gebirge zu ber Wassertläde neige

ten. Die Ufer maren mit Dorfern und fleinen Beilern befest; biefe lagen gwifden Gebuid und Balbungen, welche grune Beiden und uppige Kornfelber umgaben, bie an ben Sugeln fich binaufzogen und mit reicher Rulle bie in bas Rjord fich erftredenben ganbfpigen und Borgebirge befleibeten, mabrent bie gandvorfprunge und Infelden, welche bie allgemeinen Umriffe unterbrachen, ben gewundenen Ufern eine reiche Mannigfaltigfeit gaben. 3ch gablte nicht weniger als vier bis funf Rirchen auf bem weftlichen Ufer - in biefem bunn bevolferten ganbe eine fehr feltene Bereinigung. Die bebeutenbfte barunter ift Glibre, burch bas baneben liegenbe Praeftegaarb fich auszeichnent, beffen fruchtbare Bobenflache mifchen mei ber bewalbeten ganbipiten fich nach bem Ranbe bes Baffers gog. Durch biefe angenehme ganbichaft mant fich ber Beg, ben wellenformigen Schwingungen bes Bobens folgenb, indem er balb bicht am Baffer binführte ober nur unbedeutend gurudwich, balb Die unmittelbar über bem Gee fich erhebenbe Birtenwalbung burchfchnitt. Der Beg von Stee aus war überaus angenehm; ich hatte einen flinten Poftburichen und bas munterfte Pferbchen erhalten, bas mir jemals porgefommen ift. Es war ifabellenfarbig mit fcmargen Daben und fcmargem Schwange; feine Geftalt mar vollfommen ausgebilbet und es galoppirte feurig burch biefe reigenbe Gegent, mabrent man eine Gile faft batte beflagen mogen, melde ben Genuß zu einem fo flüchtigen machte. Das Better hatte fich icon auf ber porigen Station aufgeffart und bie Sonne ichien febt hell und ftrablend und beleuchtete mit bezaubernder Rarbenpracht Die Bergabhange, bie grunen Umfriedigungen und ben fillen Spiegel bes Fjorbs. Muf ben Abhangen am Bege muchfen Bufchel von Balberbbeeren und wilde Simbeerftraucher, von welchen ich, bergauf neben bem Rarren gebend, manche Sanbvoll pfludte, und bie Raine ber Kornfelber waren mit einer reichen Rulle prachtiger Blumen bebedt, unter welchen bas gartblaue Stiefmutterchen von ben prachtigen Farben anderer Blumen abftach \*). Die Banbleute maren

<sup>&</sup>quot;Der wohlbekannte Fingerhut (digitalis purpurea) ift an ben Begen ber öftlichen Seite bes Gille-Bjetb febr gewöhnlich und wächft febr reichlich in ben Fichtenwaldern, besonders in ber Rafte von Bruffat.

Ich fennt kine Pflange von der prächtigen Art, die mir medre aufger follen wäre, als das Eisenhültigen, das wir an den tieferen Abhängen über den Zbätern von Artlemarken und anderwärtst auf mößigen Erfdbungen in reicher Wenge sanden. Wit bemerkten is guerft an jenem Gonntage, den wir in Wibbs gubwachten, in dem Mable nahr am Maßskredule. Es kichnet lich bereich

in ihrem malerischen Roftum mit ihrem Beu beschäftigt und in ber Rabe bes Praeffeggarb fab ich einige Rrauen berumgeben, bie gum Beichen wiebertebrenber Civilifation, mit Connenfcbirmen verfeben maren. Die Temperatur mar überaus angenehm. Bon meinen naffen Rleibern befreit, bie an meinem Bagen in ber Conne bingen, fühlte ich bie angenehme Ginwirfung in jebem meiner Blieber, bie von bem falten Regen und Binb erftarrt und von bem Erflimmen ber fclupferigen Soben fowie von bem Gigen im Bagen, ber feinen Schut gegen Raffe bot, ganglich fteif geworben maren. Es mar im Laufe meniger Stunden eine munberbare Beranderung eingetreten. hatte in Myftuen auf einer Bobe von 3000 guß gefchlafen. Der Spiegel bes Strand - Riord erreicht nicht viel mehr als ein Drittel biefer Sohe. 3ch hatte in unglaublich furger Beit bie Region ber Sturme, wilber Debe und faft ununterbrochener Ginfamfeit mit reichlich bevolferten, in jeber nur bentbaren Schonbeit ftrablenben Thalern vertaufcht. Der Simmel, ber Gee, bie guft maren itas lienifch; bas Musfehen ber Menfchen, ber Charafter ber Saufer und ber Begetation gehorten einem anberen Klima an.

Der Anblid biefer reizenben Lanbichaft versetze mich in ein Entjüden, das mich sal berauschete. Alle Beichverden der Reife waren überflachen. Die Geligssmauer won überschieften und der Weg nach der Handle. Des gestäusche verden sollten, wie hondes gestäusche verden sollten, wie nanche Zwerflich eine sonnigen Stunde. Hie der Rest die Kappel biefeb Lages blieben jedoch die Aussichten günftig. Der untere Theil des Jordes, der noch immer eine schöne ber fich bedeutend verengte, aber noch immer eine schöne Basserfliche bibtet, war von einer langen fehr malerichen auf

feinen freien Buchs, burch breite geganette Blatter und pyramibalifche Blumenahren aus. Dein jungerer Freund, beffen ich bereits gebacht habe, verfab mich mit folgenber Bemertung über biefe Pflange:

<sup>&</sup>quot;Aconita napellus ober Eifnehütichm, officinetit, ober geöfentspiles nur diperied gur Ammehung fommend. Gefunden in der Niche bes Koring-Nich und und bem Sogner-glicht, ober nicht auf bem dpardunger Gebrieg. Wödiglich auf trochm Gehrigasbidigun, wo es nur eine gerings Bodentfeit und bein Woos gibt, und innerhald berfetten hofte wie bie flichte. Blumme purpurrecht, beinflörnigs glichter gudhentet. Erreicht iene hobe von vier Wish. Die Blübter und bei Germannten geben der G

Aconita napellus, bas fo reichtich vortommt, konnte für die Rorweger eine einträgliche Erwerbsquelle werben, ba es gegenwärtig ein theueres Arpneimttet ift".

gwanzig hölzemen Pfeilern ruhendem Brüde überspannt. Bald nachber sehten wir über einen reisenben Bach und die Gegend nahm wieder einen anderen Spardfer an. Bir famen in einem fichtenwald und fuhren dann über einige fleite höhen; der Fülf, der aus dem Strand-Fjord hervorgeht, begleitete ums auf dem ganzen Wege dis nach Fryden lund, wo wir zeifig anlangten.

Arnbenlund ift ein bebeutenbes Dorf mit einer Rirche und einer Pfarre und einem großen aber nicht fehr behaglichen Stationshaufe. Der Gieftgiver mar fehr artig und faft fpaghaft begierig, meine Buniche und Beburfniffe fennen au lernen und au befriedigen. mabrent ich ihm biefe nur mit großer Dube verftanblich machen tonnte. Mit verftanbigen Leuten - und biergu geborte bie Debrsabl berienigen, mit welchen ich zu thun batte - fam ich febr aut burch. Die Rrauen - portreffliche Geschopfe! - maren gang befonbers icharffuchtig in ber Errathung beffen, mas ich meinte, und lieffen fich teine Dube verbriegen, Die Bunfche bes Reifenben gu befriedigen. Es erinnerten mich bie guten Sausfrauen zuweilen an bie Rellnerinnen in Eprol; aber es gab bier teine Rellnerinnen und Rlabbrob und Gammel-oft - Roggentuchen und alter Rafe waren bie einzigen Lebensmittel, bie bargeboten werben fonnten. Mein Reifefad mußte bas Nothige ergangen und ein Feuer im Dfen mar fehr willfommen. Ich murbe lange vor Tagesanbruch burch bas Klirren ber Renfter erwedt, Die nicht gehörig verschloffen gemefen maren und burch einen beftigen Binbftof aufgeriffen murben. Es tobte ein Orfan, von einem heftigen Regenguffe begleitet, und er batte fich noch nicht gelegt, als ich ju ber bestimmten Stunde meinen Git im Rarren einnahm. Gin Rugwanderer, ber fich auf eine moglichft leichte Musruftung befchranten muß, ift fur anbere Reifearten febr fcblecht vorbereitet. Der leichte Ueberrod, fo mafferbicht er auch fein mag, ift in einem Boote ober einem offenen Bagen eine febr fparliche Bulle. Die fleine leberne Dede bes leb. teren, binbert ben heftigen Regen nicht, in bas Fuhrwert einzubringen und an ben Rnieen hinabzulaufen. 3ch befand mich balb in bem beflagensmertheften Buffanbe; aber man gewohnt fich mit ber Beit an folche Unannehmlichkeiten. Es batte feitbem wir unfere Banberungen begonnen, faft täglich geregnet; Die Norweger fagten, es mare ein ungewöhnlich naffer Commer; ich murbe jeboch jeben Reifenben rathen feine Reife in biefem ganbe erft in ber Mitte bes Julius angutreten, mo bas Better gewöhnlich beftanbiger wirb.

Die burch bie freundlichen Stunden bes vergangenen Zages in mir erwecte Buverficht auf eine angenehme Reise murbe in jeber Begiehung getaufcht. Die Fahrt über bas Gebirge gwifchen Frybenlund und Bruflat mar mit größeren Befchwerben verbunden als bie gange Reife uber bas Rille-Rielb. Der binaufführenbe Meg ift lang und fteil und bas Bergab bilbet haufig einen Bintel von fechaig Graben. Ginige Soben maren mit bem leeren Rarren nur mubfam ju erklimmen. 3ch ging in bem heftigen Regen, mit einem boshaften Binbe ringent, ben gangen Beg ju Ruffe. Der Gipfel erhebt fich gegen 4500 Rug über ben Meeresfpiegel. Wir gelangten, nachbem wir eine Begftrede von ungefahr zwei Stunden gurudaelegt hatten, ju einer Sohe von 2000 guf und brauchten bagu faft brei Stunden. Biernach tann man bie Befchwertichfeit ber Muffahrt berechnen. 3ch fab nur wenig von ber Gegend, ba wir meift in einen bichten Debel eingehüllt maren; aber mas ich fab, mar pon furchtbarer Erhabenheit. Bei ichonem Better mag bie groffartige Musficht auf ben unterhalb liegenben Strand-Riord und auf bie im Sintergrunde weit nach Morben bin fich erhebenben Schneegipfel ber Surrungerne-Berge bie Dube ber Erfteigung vielleicht entichabigen. Rachbem wir bas Plateau bes Gebirges überschritten batten, wo ich mich abermals von Schneeflachen umgeben fab, mar bas Bergab auf ber anberen Seite nach Bruffat bingb faft eben fo Bruflat liegt an bem Enbe eines langen pon bem Etne-Gib bemafferten Thales, bas wir langft bes Fluffes verfolgten. Gin portrefflicher Weg führte uns burch Richtempalbungen und an fchonen Deiereien mit uppigen nach bem Baffer fich erftredenben Biefen poruber, bis mir bie Spite bes Ranbs-Riorbs erreichten.

 und es ift ebenfowenig eine mertwurdige Betterericheinung, wenn auf einen truben Morgen ein beiterer Mittag folgt. Es maren gunflige Umftanbe fur mich, bag biefe febr gewöhnlichen Ereigniffe an zwei auf einander folgenden Sagen, gerabe in ben Augenbliden eintraten, mo fie ber ganbichaft bie vollfte Birfung geben fonnten und wo ich felber eben bie reigenoften Unfichtspunkte erreicht hatte. Inbem ich burch ben Richtenbain an ber Spise bes Riords fuhr, ichimmerte bie Bafferfläche wie eine Rluth geschmolgenen Golbes burch bie Stamme ber machtigen Richten; bie Sonne mar eben burch bie Boltenmaffen gebrochen, welche einige ber ganbiviben und bemalbeten Abhange bes jenfeitigen Ufers in tiefe Schatten hullten. Es regnete theilweise; bie befieberten 3meige ber jungen Sproffenfichte hauchten Bohlgeruche aus und bas halbgebampfte Licht ber Sonne beleuchtete fanft bie Bohnftatten und Kornfelber, und fiel burch eine Bolfenöffnung etwas heller und icharfer auf bie malerifche Beftalt einer Rirche, beren Thurm auf bem bieffeitigen Ufer aber in einiger Entfernung flar und bestimmt aus einem buntlen Richtenmalbe emporragte. Dief mar Rluberg.

Muf ber unmittelbar gegenüber liegenben Station ganb erreichte bie von bem Forbub vorgeschriebene Reiferoute ihr Enbe, weil ich bier ben graben Weg nach Chriftiania verlaffen und einen Abftecher nach bem Diofen-Band machen wollte. Da ich von bem Manne, ber mich von ber letten Station begleitet batte, binfichtlich ber Fortfebung meiner Reife feine genugenbe Mustunft erhalten fonnte, fo bielt ich vor bem am Wege liegenben Pfarrhaufe, um bie nothigen Erfundigungen einzuziehen. Meine Unfunft rief mehre Blieber ber Ramilie an bie Thur. Der Pfarer mar abmefent, aber er wurde burch feinen Gobn, einen Stubenten aus Chriftiania vertreten, ber mir binreichenbe Mustunft gab und mich augleich bringent notbigte, meine Reife ju verschieben, im Pfarrhaufe ju ubernachten und wenn es möglich mare, einige Tage ju verweilen. Bon fo gaftfreundichaftlicher Art maren bie Gefühle gegen einen Fremben. 3d fonnte nur bie Ginlabung jum Mittagseffen annehmen, bas eben angerichtet werben follte, und meine freundlichen Birtholeute verfprachen mir, mittlerweile ein frifches Pferb zu beforgen, bas mich nach Muftaeb, einem Dorfe auf bem Bege nach Sun am Ufer bes Diofen-Band bringen follte. 3ch erfuhr, baf bort am nachften Morgen ein Dampfichiff ankommen murbe, auf welchem ich nach Billehammer fabren fonnte. Mein neuer Freund fprach etwas Englifch und nachdem ich biefe befriedigenden Mittheilungen empfangen hatte, überließ ich mich einige Stunden ber angenehmen Gefellichaft bes Pfarrhaufes. Es fagen molf Perfonen am Difche; bie Mutter, eine ehrwurdige Großmutter, fieben junge Damen (funf Zochter und zwei Freundinnen) ber Gohn, ein Universitatsgenoffe und ich felber. Das Dabl mar reichlich und von trefflicher Rubes reitung. 3ch erinnere mich befonbere eines febr reichlichen Defferts von Erbbeeren, welche jebem in einer großen Schuffel mit Sabne vorgefest wurden. Rachbem wir uns mit ben üblichen Kormlichkeis ten bom Tifche erhoben hatten, begaben wir uns in einen fchonen Salon. Der Gaal mar mit ben Spigen ber fleinen 3meige ber Sproffenfichte beftreut. Der Student las ben jungen Damen por. Mein Freund zeigte mir feine Bucher und ich ertheilte ihm eine Bection im Chaffpeare. Bierauf gingen wir binaus. Die Grunds ftude maren geräumig; ein großer Sofraum mar von Gebäuben aller Urt umgeben und es regten fich häusliche Rabritationen in al-Ien Abftufungen ber Spinnerei, Beberei, Balterei und Bleicherei. Die Sausfrau, eine vortreffliche Matrone, mar überall geschäftig. Die Rirchenlandereien erftredten fich nach ben Ufern bes Riorbs; auf einer großen Biefe mar bas Seu gehauen; ber Roggen mar faft reif und Die Gerfte verfprach eine reichliche Ernte. Der Boben ift in biefer Gegend febr fruchtbar; bie Bauerhofe find groß, bie Eigenthumer reich. 3ch horte von Gigenthumern, Die uber 30000 Thaler geboten, ein bebeutenbes Bermogen in Rorwegen. Der Begirt gand enthalt funf Rirchfpiele, von welchen Aluberg bie Mutterober Sauptfirche, Sopebe Rirf ift. Serr Mabel, ber Wfarrer bat einen Gehilfen und fie halten abwechfelnb in ben Filial-Rirchen Gottesbienft. Die Geiftlichen leben bier mit ihren Pfarrfinbern auf bem begten Fuße. Bahrend bes Rachmittags fprachen mehre Rache barn ein und in bem großen Garten binter bem Saufe murbe Regel geschoben. Bir versammelten und wieber im Salon jum Raffee und unfere Gefellicaft batte fich nicht unbebeutend vermehrt. Es war eine bochft angenehme und unerwartete Bereinigung. Bor eis nigen Stunden hatte ich auf einer ungeheueren Sobe gwifchen Schneeweben und in ber milbeften obeften Gegend gegen Sturm und Better getampft - welcher Kontraft mit ber aus ben Renftern bes Salons fich jest barbietenben Musficht über bie Barten und Rirchenlandereien hinüber nach ben reichen Bauerhofen auf ber entgegengefehten Seite bes Sees. Und bann ber Rreis von gebilbeten Dannern und feinen Frauen, von welchen ich mich bier umgeben fab. Einige ber Mabchen maren febr fcon. Die Reinbeit und ber Glang

ber Gefichtsfarbe und bie Beichheit ber ausbrudsvollen Buge einiger norwegischen Frauen find ungemein reigend und angiebend.

Ich hatte meinen Befuch gern etwas verlangert; aber bie Beit perffrich, wiewohl fie febr angenehm vergangen mar. Die Erfahrung hatte mich belehrt, Die Reife uber ein gwifchen gwei Geen liegenbes hohes Gebirge fur ein fehr wichtiges und bebenfliches Unternehmen au balten; ich murbe baber unmuthig, ale es bereits fieben Uhr mar, ebe bas erwartete Pferd an meinen Rarren gefpannt murbe und ich enblich von ben murbigen und gaftfreundlichen Bewohnern bes Pfarrhaufes Abichied nehmen tonnte. Unmittelbar vor ber Pfarre uber bie Sauptftrage fahrend, tam ich in einen Fichtenmalb, wo ber Beg fchnell bergauf fuhrte. Rachbem ich eine gewiffe Sobe erreicht hatte, fab ich bas Rands-Fjord mit feinen bereits befdriebenen Uferlanbichaften weit ausgebreitet unter mir liegen, und es zeigte fich von bier überaus portheilhaft. Die Beleuchtung mar milb und an einer einzelnen Stelle am oberen Enbe bes Gees hatten fich unter einer ungebeueren Daffe tiefer Schatten bie Sonnenftrablen wie in einen filbernen Spiegel vereinigt. Die Balblichtungen bilbeten zuweilen bie Bugangezu Sochlandmeiereien und bie lautenben Glodchen am Balbfaume weibenber ober langfam beimtebrenber Geerben gaben meiner Abenbreife einen gang anberen Charafter als ich erwartet batte. 218 ich uber ben Gipfel bes Gebirges tam, fab ich weit bin in füblicher Richtung eine breite Rlache bes Miofen, bie ich in bem grauen Dammerlichte allerbings nur unbestimmt ertennen fonnte. Das Bergab nach bem Dorfe Duftaeb, ein Beg, ber ebenfalls uber malbbefleibete Abhange und an gerftreuten Bauerhofen vorüber führte, lag fehr balb hinter uns und ich fant auf ber Station ein Quartier, bag bie Empfehlungen bes herrn Mabel volltommen rechtfertigte.

 benachbarten Bauerhofe ertonte bie Glode, um bie Arbeiter an ihr Tagewerf ju rufen. Die meiften Deiereien biefer Gegend find mit Gloden verfeben und bie fleinen Ruppeln, in welchen fie bangen, tragen bagu bei, bas Musfehen ber Saufer noch malerifcher gu mas den. Der Beg nach Sun führte burch ein offenes Thal, beffen Sugel an vielen Stellen von ihren Balbungen entblößt und angebaut find. Der Miofen lag unmittelbar unter mir, feine breite Bafferfläche fo weit als bas Muge reichen fonnte, von Rorben nach Guben erftredenb. In Sun fant ich ein großes Stationshaus. Man trug ein reichliches Frubftud in einem geräumigen Gemache auf, bas mit Blumen in Gartentopfen ausgeschmudt und mit Bilbniffen Raris XII. von Schweben, bes Konias Rart Johann, Galileis, Newtons, Lubwig Solbergs, Rubens und bes Generallieutnants Stubell, Chef ber Aggershuus-Infanteriebrigabe, ausgestattet war, welche Sammlung bem Geschmade und Patriotismus bes Gigenthumers alle Ehre machte. Sinter bem Saufe befand fich ein großer Garten, ber bie Musficht auf ben Gee gemahrte und mit Rofen und Fruchten angefüllt mar. Unter einer bewalbeten gandfpibe fam ein fleiner Dampfer jum Boricbein. ichoft uber bie Bai und hielt vor einem fleinen Safenbamme ungefähr eine halbe Stunde unterhalb ber Station. Balb nachber burchichnitt er aufe neue bas glangenbe Baffer, und eilte weiter fubmarts nach Dinbe, am Rufe bes Gees. Die Ericheinung biefes Dampfbootes mar fur mich bas Beichen jum Mufbruch, benn gleich nach ber Unfunft bes "Jan Bart" follte bie aufwarts fahrenbe "Droningen" folgen.

Ich ließ ben Karren und einen Aheil meines Gepädes bis zum nächsten Montag, wo ich jurüdtlehren wollte, unter ber Obhut bes Giesgieres, nahm meinen Tornister auf den Rieden und wanberte nach dem Hofendamme hinad. Auf der sanften Oberstäde ber Nands wor auße neue ein wulfter Punkt bemertden, eine Keine Rauchwolke, dann kann der schönschrige Rumps eines kangen ich kanne Wortes jum Borschein, an dessen hintertheil die rothe Rlagge Korwegens sattere. Den Droningen näherte sich schwald bem Damme; ich warf meinen Vornister in den Kahn und wurde an die Seite der Dampfers gerubert. Als ich auf das Rerbeck trat, eräste iemand meine Honister in den Kahn und wurde nich der Kraggende wer ein Landskannn und ich war seit kange seit keinen begegnet. Vielleicht sindet sich später Gelegenheit, etwas den seine Geschiebt einzuschalten. Wir suber schwald werde ben See bahn, sich die Siede ich nussellen. Wir suber schwald werde ben See bahn, sich die Siede in Landskanne und ich wer der den gesende Geschiebt einzuschalten. Wir suber schwald werden ist eine Besph bis woßt Rushe in einer Stunde. Ein Dampfer auf einen normegifchen Gee mar eine unvermuthete Erfcheinung. Ber bas Malerifche fucht, burfte gegen eine folche Kabrgelegenheit manches einzumenben haben; bie Bereinigungen find nichts weniger als angenehm. Es mar mein Plan gemefen, ben Beg am weftlichen Ufer bis nach Lillehammer am oberen Enbe bes Gees ju verfolgen und am öftlichen Ufer gurudgutehren. Die Mustunft, Die ich von Berrn Mabel erhielt, anberte meinen Plan. Gie bot mir eine bequemere und fcnellere Gelegenheit, Die mir eine Reife von fechegehn bis achtgehn norwegischen Deilen erfparte, fur welche ich feine Pferbe beftellt hatte, und bie Raber meines alten Rarrens ichonte, welche burch bie Bebirgereifen gewaltig gelitten hatten.

Es lagt fich nicht leugnen, bag bas Ded eines Dampfers eine aute Musficht auf beibe Ufer einer Bafferflache gemabrt, Die nicht breiter ift als ber Diofen-Banb, beffen burchfchnittliche Breite eine balbe Stunde betragt. Beibe Ufer find mit gablreichen Dorfern befest, wo wir hielten und Paffagiere abfesten. Dief mar eine Quelle mannigfacher Unterhaltung. Die Bevolferung fchien febr gablreich, ber Boben febr fruchtbar ju fein. Biele Theile ber Ufer und umfanaliche Streden ber Bergabhange maren angebaut, mabrend an anderen Puntten bie Balbungen von Birten, Erlen und anderen nicht ausbauernben Baumen bis an ben Rand bes Baffers fich erftrecten. Die Umriffe famen mir giemlich einfach und friebfam, bie Site ungemein brudent vor, nachbem ich mich an bie fubnen rauben ganbichaften und bie reine guft ber Gebirge gewohnt hatte. Dine 3meifel bieten bie Ufer bes Diofen anmuthige ganbfchaften bar, aber man muß fie meiner Unficht nach feben, ebe man tiefer ins Innere geht. Dann murben ber Riffer-Banb, ber Tinb-Soe und ber Dios-Band eine an Groffartiafeit allmalia immer que nehmende Reihenfolge von Lanbichaften zeigen und bie Riorbs ber weftlichen Rufte biefe Steigerung vervollftanbigen. 3ch bin baber überzeugt, baß gute Grunde vorhanden find, Chriftiania gum Enbgiel ftatt wie es gewohnlich ift, jum Musgangspunkt ber Reife gu mahlen; ber forfchenbe und fich erfundigenbe Reifenbe bat bann Gelegenheit, Die Ergebniffe ber Mustunft und Belehrung, welche er auf feinen Reifen erlangt bat, mit ber Beihilfe, wie fie nur von ber Sauptftabt am begten geboten wirb, ju fammeln und ju berichtigen.

## Runfgehnter Abichnitt.

Lillehammer. Branntweinbrennerei. Ein Sonntag, Gottesbienft. Sonntagsfeier, Die norwegische lutherische Rirche. Kein Settenweien in Rorwegen. houg und feine Schüler. Die norwegische Geistlichteit. Erz giehungswesen. Statistisches.

218 wir bem oberen Enbe bes Diofen-Band naher tamen, nahm bie Begend einen angiebenberen Charafter an; bie Berge murben hober und bie Gebirge, welche bas Thal "Gulbrandsbal" umichließen, erhoben fich in malerifchen Umriffen. Unfere Rahrt von Sun betrug funf norwegische Deilen. Ungefahr um vier Uhr Rachmittags anterten wir in einem fleinen Safen am Rufe eines Berges, auf welchen Lillehammer liegt. Die Stadt mar fruber von bebeutenbem Umfange und ber Git eines Bifchofs. Gie foll eine Rathebrale und ein Klofter befeffen haben, Die beibe im Jahre 1160 von einem Englander Ramens Abrian, ber bamals papftlicher Legat in Rorwegen mar, gegrundet murben. Diefer Abrian murbe fpater unter ben namen Nicolaus Breaffpear ab Albano Karbinal und beftieg bann als Abrian IV. ben papftlichen Stuhl \*). Die Stadt murbe im fiebengehnten Sahrhunbert von ben Schweben eingeafchert. Begenwartig erhebt fie fich wieber ju einiger Bebeutung, benn fie ift ber Mittelpunkt eines ausgebehnten Sanbelsperkehrs mit ben Bauern ber reichen Thaler Gulbranbebal und Seibemarten. Gie befteht aus einem großen offnen Plate mit gierlichen abgefonberten und um eine Rirche gruppirten Saufern und einer langen Strafe auf bem norblichen Bege, in welcher ein Saus um bas anbere einen Rauflaben enthalt. Es gibt bier eine neuerbings und mit einem Mufwand von 18000 Species angelegte Branntweinbrennerei bie barauf eingerichtet ift, taglich hundert Tonnen Rartoffeln zu vergebe ren - ein beklagenswerther Berbrauch von Rahrungsmitteln in



<sup>&</sup>quot;) Es gibt einen Wegriff von der Uebertegenheit der norweglichen Wacht in den niedlichen Wereren wöhrend des Mittelatters, wenn rie vorndynen, daß diese Poply den Bilichof von Drenthelm mit der ergblischlichen Gerüftlichen Erthischen Staten, Geränland, die Farere, Spętiande und Orkney-Insten, über die Sebethen und beftlich der Mittel Anne Man beite.

einem Sanbe, das für feine Bewohner nicht Korn genug erbaut und jährlich salt eine Million Tonnen Serfte einstybern muß ?). Ich fürcht, daß die Angaden von ber Ausbednung in welcher das Bolf bem Gebrauche zeifliger Getränke zugethan ift, nur allzu begrünbet sind, obgleich keine Spuren von übermäßigem Gebrauche zu meiner unmittelbaren Bahornehmung gebommen sind. Es wurder mit gesagt, daß jährlich 5000000 Gallonen Kombranntwein bestülltet würden, wogu ungefähr 250000 engl. Quart Korn ober eine verhältenstmäßige Maßte von Karroffen verwender werben.

Eilichammier batte außer einigen in ber Rabe ber Stadt ber miblichen Pumtten, die eine reigende Aussicht auf ben Miosen gewähren, nicht viel anzischnedes und da ihm meine Zagereise so son die nicht aus die Beit übrig blied purüd gelegt hatte, so sam von den Ausgeraugen meiner eichgeriegen Reisent war keinesvogs angenehm. Ich war jedoch im Bessige eines bedaglichen nach sennyfischem Geschmach ausgeschatten Jimmers, das eine freundliche Aussischten aus ben fie umgebenden freien Plat gewährte, und meinen Schreibliche und ben sie umgebenden freien Plat gewährte, und meinen Schreiblisch ein die ich mit einer Blummerde geschmaftt war, an das Finster rüdend, schiedt ich mich an die mir gewährte Zeit der Rube so gut als mödlich als benuben.

Um anberen Morgen fammelten fich auf bem Unger gablreiche Gruppen, welche bie Anfunft bes Pfarrers erwarteten. Bagen und Rarren führten Gafte aus benachbarten Begirten berbei. 3ch folgte ihnen in Die Rirche, ein bolgernes Bebaube in Geftalt eines griechiichen Kreuzes mit einem Glodenftuhl und einem Ihurme in ber Mitte. Es gab in jebem ber Seitenflugel Gallerien, auf welchen fich bie vornehmen Leute bes Ortes verfammelt hatten. Der übrige Theil ber Gemeinde fag in bem unteren Raume, von welchem bie Manner bie eine, bie Frauen bie anbere Geite einnahmen. Das Gitterchor, welches bas gange öftliche Glieb ber freugformigen Geftalt einnahm, war burch einen bis jur Dede reichenben Schirm von ber übrigen Rirche getrennt. Es enthielt nur ben Taufftand auf ber Rechten, ben Pfarrftubl auf ber ginten und ein Dult fur ben Chor. bas aus Knaben und Mannern, aus ben "Kirtfonger" ober Borfinger besteht. Der Altar war mit einem weißen Tuche bebedt und uber ihm erhob fich ein in Bolg gefchnibtes, bunt gemaltes und ver-

<sup>\*) 3</sup>m Durchiconitt 700000 und 800000. 3m Jahre 1847 betrug bie Ginfuhr gegen 1,900000 Tonnen ober 950000 engl. Quart.

goldetes Gebält. Es enthielt in verschiedenem Abthetungen, erfließ in bem untersten Felde, das in Hochreile geichnigte Abendmahl, dann ein Kreuigung mit der heiligen Jungfrau auf der einen umd dem Johannes auf der anderen Seite. In einer darüber bestindlich Mische von eine Spinnes das der eine deren Sticken und in der Gerften Abthetung sof der Heilbeit der Gerten Lieden und der Kreitugel. Auf beiden Seiten waren Biltonisse der Appelle angebracht. Außer dem Schiene waren Biltonisse der Appelle angebracht, Außer dem Schirme des Gitterchors und über der Angel befand höß eine geschäufte danische Krone. Die Ficherstämme, aus weichen die Mache gebülder waren, die runden Ballen, die in störentrigen Reihern über einnader lagen, gaben dem der Schiede in Allehn von großer Einschöhrt und massieve Bestigkeit. Junge Köhrenweige, deren geglättete Spisen den Backen eines hirschgeweibes allsch. beinten als deutschen.

218 ich eintrat, ertheilte ber Priefter einer Ungabl junger Leute, bie an bem Altargitter fnieten, ben Gegen, indem er ber Reibe nach jebem bie Sand auf ben Ropf legte. Ich vermochte nicht au errathen, welche Bebeutung biefe Reierlichkeit batte. War es Rirmelung? Diefer Gebrauch bat in ber norwegischen Rirche gang besondere Bichtigfeit und es wird auf bie Borbereitung berienigen, bie fich barum bemerben, Die größte Sorgfalt verwendet; aber ich mar ber Deinung, baf bie Ausubung biefes Brauches ausschließenb bem Bischofe porbehalten fei. Der Beiftliche trug ein fcmarges Gewand mit engen Mermeln; über biefes jog er, nachbem bie jungen Leute entlaffen maren, mit bem Beiftanbe bes Borfangere einen Chorrock, welcher bem in ben englischen Rirchen gebrauchlichen ziemlich abfilich mar. Sierauf trat er an ben Mitar und fang bie Rollette; bann folgte bie Gpis ftel, welche bie Gemeinbe ftebend anborte. Rach biefen Berrichtungen entfleibete er fich bes Chorhembes und jog fich in bie Sacriftei hinter ben Mtar gurud, mahrent bie Berfammlung einen jener "Bebe-Pfalmer" ober Betpfalmen fang, von welchen bei jedem Gottesbienfte vier gefungen werben und in welchen vorzugeweife bie Betheiligung ber Gemeinde an ber gottesbienflichen Sandlung beftebt. Mittlerweile hatte ber Geiftliche bie Rangel bestiegen und fprach, nachbem ber Gefang beenbigt mar, ein furges ertemporirtes Gebet, welchem bas Baterunfer folgte, bierauf las er bas Evangelium, wobei bie Gemeinde fich erhob. Es war ber funfte Conntag nach Erinitatis und bas Evangelium handelte von jenem munberbaren Rifchauge, von welchem Lucas (5, 1-11.) ergablt.

mit bem Bortrage biefer lebhaft ergreifenben Ergablung fich vereinigende Umffande gaben ihr ein eigenthumliches Intereffe. westliche Thure ber Rirche ftand offen und man fab binab auf ben Miofen, wo bie Schiffe jur Reier bes heiligen Tages ruhig am Ufer lagen. Die Rifcher hatten ihre Kahrzeuge verlaffen, vielleicht maren fie unter ben Berehrern und Getreuen besjenigen, beffen Bunberthat an ben Ufern bes Gees Genegareth ben Gegenftanb unferer frommen Betrachtung bilbete. 3ch hoffte, ber Prebiger wurde biefen Abichnitt bes Evangeliums feiner Prebigt als Tert unterlegen. wenn ich auch feine Borte nur mangelhaft verftanben haben murbe. Aber er prebigte über eine Stelle aus bem Propheten Jefaia. Gein Befen war wurbig, ernft und einbrudlich, feine Geftalt Achtung gebietenb, Stirn und Beficht breit und voll, bas Saar mit Grau untermifcht und mahrend er in bem engen Gemande und ber fleifen Rraufe, wie man fie in ben Bilbniffen ber Reformatoren finbet, auf ber Rangel fant, erinnerte er mich an einen guther ober Melandthon.

Am Schlusse Prebigt sprach der Geistliche den Segen, indem er mit dem Zeigesinger das Zeichen des Kreuzes machte und
die Gemeinde empfing diese Weihe sichen des Kreuzes machte und
die Gemeinde empfing diese Weihe sichen den mit großer Espfrürcht.
Der auf der Gallerie bestimbliche Telei der Gemeinde entstente sich
glerauf, wöhrend die Berchmulung in dem eigentlichen Schisse der
Kirche zurücklich. Es begann nun die Keierlichkeit der Zauste. Ihr Kirche zurücklich. Ze begann nun die Keierlichkeit der Zauste. Ihr Kirche zurücklich. Die begann nun die Keierlichkeit der Zauste. Ihr Kirche zurücklich. Die bestimmend. Die Kinder woren in lange
Mänstel von geblümter Seite gehült, welche vorn mit weißen Bandfolleisen aufmannegabunden waren. Nach Bembigung der Keierlichkeit gingen die Krauen, welche die Kinder trugen, um den Altar, Lamen auf der fülblichen Seite weider zum Borscheine und tegten ein Geldopfer auf den Altar, indem sie sich wähnern, die nach ein ander aus dem Schiff der Kriche hervortraten.

Der Feierlichkeit ber Zaufe solgte bas heilige Abendmaßt, weldem die verfammelte Gemeinde ebenfalls beiwohnte. Geb biefe Feierlichkeit begann, sehrte der Geistliche an den Alter zurück, wo ibn der Borschager mit einem prächtigen Chorrod von hochrother Seide besteibete, der vorn und hinten mit einem breiten Kreuge von Silbertloss vergiert war "). Bor dem Altar kniend verrichtete hier-

Berefter, Rormegen.

<sup>&</sup>quot;) Ich habe außerbem ahnliche Chorrode von Sammt und Golbfliderei gefichen, bie Farbe war aber immer hochroth.

auf ber Geiftliche ein furges ftilles Gebet. Dann fang er, bas Geficht bem Altare gutebrend mit leifer Stimme einige Berfe, auf welche ber Chor antwortete. Es folgte nun bas Gebet ber Ginfegnung, bas ebenfalls mit leifen ichon mobulirten Sonen gefungen murbe und bei welchem ber Beiftliche mit feiner Sand uber bie auf bem Altare befindlichen Gestalten ftrich und Softie und Reich ergriff. Die Rommunifanten maren mittlerweile naber getreten und fnieten an bem Mtargitter, bie Frauen von ben Mannern getrennt. Der Driefter reichte ben Kommunifanten Softie und Relch und fprach ju jebem mit leifer Stimme bie Borte: "Das ift ber mahre Leib bas mabre Blut - unferes herrn Jefu Chrifti!" - "Dette er Jesu sande \*) legem. - Dette er Jesu sande blod!" Rachbem er an bem Altargitter bie Runbe gemacht, blieb er bor bem Altar fteben und hielt eine furge Aurebe an Die Kommunikanten, Die fich bierauf jurudiogen, um anderen Plat ju machen. Der Chor fang mahrend ber beiligen Geremonie. Als alle bas Abenbmahl empfangen hatten, fang ber Beiftliche wieber einige Rollecten, auf welche ber Chor Untwort gab, und ertheilte bann ber Gemeinbe ben Gegen, mobei er wie ju Unfange und ju Enbe feiner Prebigt, bas Beichen bes Rreuses machte. Er legte bann feinen Chorrod ab und ber Borfanger trat, nachbem er bas Gewand auf ben Altar gelegt, an bie Gitterpforte und fprach einige Gebete, mabrend nun ber por bem Mfare fnieende Priefter felber fommunicirte.

<sup>\*)</sup> Sande, mabr, recht, gewiß, ficher.

mit einem Kragen, ber den bintern Theil des Halfe umschieß umb endigte mit einer Banbisstiefteife von der Farbe der Haube. Die Hauben der Arte Banbisstiefteife von der Farbe der Haube. Die Hauben der Arte Banbisstiefteil der Geschlich gesehrt. Die der Geschlich gerechtlich und der Kopflich, gerechnich von weißer Karbe, das über der Etime in ein glatte schaft Expise yusammengedrückt und unter dem Kinn in Falten gebunden war, während die Ispfel frei auf den Nachen herad bingen, eine Aracht, wie man sie in dem Madonnenbildern des Garlo Delci und Schlagen. Bede Kopfbeckenungen, die mit der zusch Geschlich der Geschlich der Kopfbeckenungen, die mit der zusch Geschlich der Geschlich der Vollentungen und den sant hervorschen. Aunge Währen trugen ihr Hauf der Fin har hervorschen. Aunge Mädhen trugen ihr Hauf der gegenwärigen Wode vom geschielt umd hinten am Halfe in einen ziertlich geslochen nachwerungsammensenkungen in einschaft und manuschiest kopfpus.

Die Birthichaft bes Gafthaufes murbe von funf jungen Dabden geleitet, von melden einige ungewöhnlich hubich maren; ber Sausherr und feine Gattin befummerten fich wenig um bas Sausmefen; es maren offenbar reiche Leute, Die ein groffes Landaut befagen. Diefe jungen Dabchen trugen frub, ebe ich aufgestanben mar. ben Raffee auf und tamen bei jeber Gelegenheit ohne bie geringfte Burudhaltung in mein Bimmer - eine Gewohnheit, auf welche ich ichon vorher hingebeutet habe und bie entweber große Unichulb und Einfalt ober große fittliche Loderbeit verrath. 3ch bin geneigt, fie ben erftern Gigenichaften ausufchreiben. Bei meiner Rudfehr aus ber Rirche fant ich ben Mittagstifch angerichtet, und es gibt einen Begriff von bem Mangel an Schlachtvieh in biefem ganbe, wenn ich ermahne, bag in einem Orte wie Lillehammer eine rothe Forelle aus bem Laagen Elv, außer einem Teller voll vortrefflicher Suppe, bas einzige Gericht mar. 3ch hatte ben Plan gehabt, einen Bagen ju miethen und eine Strede weit bas Gulbranbebal binangufahren, bas von bem Laagen Giv bemaffert fich von Softe am Aufe bes Dorve-Rielb bis nach Lillehammer und langs ber Ufer bes Miofen, im gangen gwangig norwegische Meilen weit erftredt. Das Thal ift enge und von hoher, mit Sichten befleibeten Bebirgen eingefchloffen; man tann es feiner trefflichen Gultur wegen Norwegens Garten nennen. Geine ganbichaften, Die faft von jebem Reifenben gefchilbert worben finb, werben als ungemein fcon bezeichnet; aber ich fant, bag ich mich mit biefen Berichten begnugen mußte, ba mir bie Beit, fiber welche ich ju verfugen hatte, nicht fo tief in des Thal einzuberingen erlaubte, doß ich hötte einen gemügenben Begriff von seinen eigentsümlichen Reigen erlangen können. Ich begrüßte mich mit einem Aussuge in die Umpgend bes Ortes und burch die lange Straße gehend, sand ich alle Kaussaben, geöffnet. Darunter besand sich auch das Gewölbe eines Buchhändlers; ich trat ein und erstaunte über die große Angahl guter Bucher, die ich hier ausgestellt sah, und worunter sich eines beduetnede Sammlung von Biblen, Geberbücher und anderen resindien Werfend befand.

Bon ber in Norwegen üblichen Sonntagsfeier rebenb, bie mir Englander eine Entweihung bes Cabbathe nennen murben, macht Laing in feiner Reife in Norwegen bie Bemerkung, baff es eine in allen gutherifchen ganbern - er hatte fagen follen in allen fremben fatholifden ober proteffantischen ganbern - befonbers fur ben aus Schottland tommenben Reifenben eine auffallenbe Ericheinung fei, bag ber Abend bes Sonntags nicht einmal burch Rube und Stille noch viel weniger burch anbachtige Uebungen gefeiert merbe. mußte jeboch, fugt er bingu, ein febr oberflachlicher Beobachter fein, ber biefe Gewohnheit einem Mangel an religiofem Gefühl gufchreis ben wollte. Gie entspringt aus ber eigenthumlichen in ber reinen lutherifchen Rirche allgemein geltenben Muslegung ber Schriftworte, bag ber Abend und ber Morgen ben erften Tag machten. "Der Abend bes Sonnabends und ber Morgen bes Sonntags bilben bemnach ben fiebenten Sag ober Gabbath." 3ch tomme hierburch gu einigen allgemeinen Betrachtungen über bie religiöfen Berhaltniffe Norwegens, bie mahrend bes fiillen Sonntagabenbs, ben ich in Lillebammer gubrachte, Gegenftant meiner Gebanten maren, und ba ich nicht wieber Gelegenheit finben werbe, auf biefen Buntt gurudintommen, fo mogen bie Ergebniffe meiner bamaligen Betrachtungen ben Schlufi biefes Abichnittes bilben.

 Grab von Berehrung ober Unbetung gezollt werbe ober bag man wie bei ben Romifch-Ratholifchen fich in irgend einer Beife, öffentlich ober geheim, anbetend ju ben Beiligen wenbe. Das bei ber Reier bes Abendmabls gebrauchliche Gemand, ber Chorroct, ift, glaube ich, anerkannt und auch in ber englischen Rirche feit ber Reformation in Gebrauch. Dag man fich ber Oblaten ftatt bes gefauerten Brobes bebient, ift an fich wohl von feiner Bebeutung, vielleicht ift es foggr bem Gebrauche ber urfprunglichen Rirche und ber urfprungliden Ginfebung bes Sacraments angemeffener. Die Lutheraner verwerfen bie romifche Lehre von ber Transubstantiation, aber fie halten ju ber Lehre von einer geiftigen unaussprechlichen Berbindung bes gottlichen Befens mit ben Geftalten, beren Gubftang unveranbert bleibt. Dieg nennt man bie Mitgegenwart. Aber bie anglifanifche Rirche halt zu ber Behre von ber wirflichen Gegemvart, ber geheimnigvollen, unbeftimmten uber alle menfchliche Saffungefraft binausgebenben Form, bie von vielen ber frommften und gelehrteften Blieber biefer Rirche feit langer Beit behauptet worben ift, aber von ber romifden Lehre eben fo weit abweicht wie von ber bes 3wingli. welche bie beilige Berordnung fur ein nadtes Sombol erflart. Es murbe richtiger fein, wenn man fagte, bag ber öffentliche Gottesbienft ber reinlutherischen Rirche fich mefentlich von ber romischefatholischen Rirche unterscheibe und eine große Aebnlichkeit mit ber englischen Rirche babe. Er ift allerbings formlich und liturgifch und bief ift ein icharf ausgeprägter Bug, moburch er fich wie ber Gottesbienft ber anglitanifchen Rirche von ben Gebrauchen anberer reformirten Rirden und ber verschiebenen englischen Diffenters unterscheibet - und in fo fern ftimmen beibe mit ber romifchen Rirche überein. Mue brei entlehnen vereinigt ihre Sauptformen aus bem früheften Beitalter ber Rirche und biefe find in ihrem allgemeinen Endamed und in vielen Gingelnheiten noch immer übereinftimmend. Ich habe bei biefem Blide auf ben Gottesbienft ber norwegifchen Rirche, welchem ich wieberholt beigewohnt habe, vorzugeweise barthun wollen, in wie weit er im Mugemeinen ben Formen ber englischen Rirche abnlich fei. Er wird in ber Bolfsiprache abgehalten und bie Gemeinde ift burch ihre "Bebe-Pfalmer" baran betheiligt. Die gange Liturgie, fo weit ich fie verftanben und burch fpatere Prufung tennen gelernt habe, ift geiftig und evangelisch, in Uebereinstimmung mit bem Das men einer gevangelifch lutherifchen Rirche." Gie befindet fich, nebft ben Gebetformeln bei Darreichung ber Sacramente, in einem mit ber Bollmacht und Unterschrift bes Konigs Chriftian von Danemark

wife Partei auf, die worigen Jahryunderts trat allerdings eine gegenfte Partei auf, die man aber kaum eine Gekte nennen kann, da sie sich von der bestlehenden Kirche trennte. Sie war ziemlich von gleicher Urt wie die Bewegung, die soll perseichen Zeit wie england ihren Ansang nahm, und entsprach der Erscheinung des Metshodismus. Houge, der Gründer, den man Morvegens John

<sup>&</sup>quot;) hans Ricks Doug (Foreste nunnt ibn hauger), ein Boure aus zunse bei Frebericksab, gründete 1795 eine Kolonie am Melanger ssiert und sucht, dem Melionalismus entgegentretend, daupflächtig die Erder von der unmittelbaren Einwirtung Gottes auf bie Jandlungen ber Mentschen zu ververten und feine Anhinger zu desüllessen Ricks und bilden gamilientehen zu

Westen genannt hat, war ein Mann von ernstem aber keinesburgs (hvöarmerischen Girc. Er luchte schnen Anhängern eine höhrer Geiststeit, die Northvendigskeit der Belekrung, der Reugedurt, fürz alles dasseinige einzuprägen, was man gewöhnlich die Echren ber Gnade neunt. Aber siehe Krömnigskeit war vorzugsdweis veraktiche Art. Im Bestie eines nicht unbebeutenden Vermögens, war er stets bereit, seine Mittel jum Besten anderer und zur Hörderum wichtigen Art. Im Bestiet eines nicht unbebeutenden Vermögens, war er stets bereit, seine Mittel jum Bestien und Weinungen unternachm, ergriff eine Kleine, die er zur Bestreitung seiner Ansichten und Weinungen unternachm, ergriff eine Gelegnschiet, neue Luclen der Vollen ber Vollen wird und erfenten eine Gelegt und Sümpfer mit Vortseil ausgertochnet vorehen donten gestigt und Sümpfer mit Vortseil ausgertochnet vorehen donten und er begnügte sich nicht, auf solche Pumfte aufmertsam zu machen, somden fich gich auch denignigen, welche die angedeuten Unternehmungen was wollten, arschnichts die nichten Wittet der unternehmungen was wollken, arschnichts die nichten Wittet der Mitte kort.

Dhaleich feine fraftigen religiofen Meinungen ibn veranlaften. Die Beiftlichkeit anzugreifen, Die er ber Gleichaultigfeit und bes Beltfinns beschulbigte, Die Rothwendigfeit ber Orbingtion au leugnen (benn er glaubte, bag alle, bie einen inneren Beruf bagu fühlten, und felbft Frauen ju predigen berechtigt maren) und bie Bifchofsmurbe au verwerfen, fo mar er boch wie fein Uebergeugungsgenoffe Beslev nicht geneigt, eine firchliche Spaltung ju bewirken und feine Unhanger blieben ber beftehenben Rirche treu und befuchten beren Gottesbienft. Aber fie murben unter bem Ginfluffe feiner Behren und feiner umfanglichen Schriften fcnell immer gablreicher und bilben noch heute eine nicht unbebeutenbe, aber wie ich glaube, nicht mehr gunehmende Korperichaft. Dur eines geiftigeren Lebens, einer ftrengeren Gottesfürchtigfeit fich befleißigend, erfparte ihre Unhanglichfeit an bie Formen ber beftehenben Rirche bem ganbe bas Uebel einer getheilten Gemeinschaft. Gie nehmen, wie mir icheint, ziemlich Diefelbe Stelle ein, wie bie fogenannte evangelifche Partei in ber englifchen Rirche.

Aber tros der Mäßigung, womit Houg und seine ersten Schuler auftraten, tros der Sorgsat, womit er seinen Anhängern alle Pflichten guter Bürger einvögte, jog er sich durch seinen Esse den noch Berfolgungen zu. Er wurde mehrmals ins Gefängniß geseh

ergieben. Der berühmte Fr. B. von Schubert, ber ibn im Jahre 1817 auf seinem Gute Breddwift im Aggerebuus: Stifte besuchte, fant in ihm einen beiteren und geiftreichen Mann. g.

und fein Bermögen wurde eingezogen, wenn auch später wenigstens jum Abeil wieder jurudgegeben; die wiederholte Gesangenschaft untergrub seine Gesjundheit und er flarb, durch feine Muhen und Leiben an Geift und Körper erschöpft, im Jahre 1824.

Es mare anmagend von mir, wollte ich mir erlauben, über ben Buftant ber Religion in Norwegen als Lebensgrunbfat irgend eine Deinung auszusprechen. Bas ich fah und horte ließ einen gunftigen Einbrud jurud. 3ch fant faft in jebem Saufe religiofe Bucher; bie Rirchen maren befucht, Die versammelten Gemeinben anbachtig und aufmertfam und viele ganbleute und ihre Ramilien tamen aus meiter Reme, um bem Gottesbienfte beigumobnen. Es gibt in bem Softeme ber ganbestirche einen Bug, ber auf ben Charafter ibrer Rommunitanten einen wefentlichen Ginfluß üben muß; bieß ift bie Bichtigfeit, bie man bem Brauche ber Ronfirmation beilegt, und bie außerorbentliche Sorgfalt, womit bie jungen Leute barauf vorbereitet werben. Muf einen langen Privatunterricht von Seiten bes Pfarrgeiftlichen folgt eine ftrenge und öffentliche Pruf. ung burch ben Bifchof ober Propft, in welcher bie Konfirmanben in Gegenwart ber Gemeinben uber ihre Renntnig von ihren moralifchen und religiofen Pflichten Beugniß abzulegen haben und bie nicht nur nach bem mahren Standpunkt Des religiofen Biffens forfcht, fonbern auch ju ergrunden fucht, ob jeber Konfirmanbe ben Borten, beren er fich bebient, ben richtigen Ginn beilegt und bie ibm ertheilten Lehren auch wirklich verftanben hat. Die Geiftlichkeit widmet fich biefer Pflicht mit großem Gifer.

Der eigentliche Krichenblimft ift in ber Abat ber geringste Abeit ber ben norwegischem Geschlichen obliegenden Pflichten, obgleich die Angold der Jannerfrier' in jedem Pfarrbegirfe ihn ziemtich beichwerlich macht. Es mag vielleicht auffalland erscheinen, daß dei einer Bolte, das so gem in die Kirche geht, sie den Gestelbenft und Magemeinen schafte, das so gem in die Kirche geht, sie den Gestelbienst Mulgemeinen so sparre gerigt ist. Ich das der der bedregenommen, daß mehre Kirchspiete, die sammtich live eigenm Kirchen vollen wird der einer einigen Pfarre vereinigt waren. In biesen kirchen wird derechschien der leißt mit halte des Gendbaten Gottebleinst gehalten, so daß en manche dieser, Amerikaten unter einer einigen Pfarre vereinigt waren. In biesen Kirchen der Webe form mit der einer Konten der Webe form und der Webe formen. Die Sicht formen. Die Sicht formen. Die Sicht formen Waße Besiger mehrer Pfründen. Es gibt in diesem Lande Kirchspiele um Kirchen von alter Sistung es brauchen nur Pfarre mit angemessen Einformen einsohnen eingestet zu

werben; es gibt hunderte von besähigten Candidaten, die schijchtig auf erledigte Pfründen warten. Die oben erwähnte Kirchschiedereinigung sichern den gegenwärtigen Pfründenren ein durchschnittlich sehr hohes Einsonmenn. Einige Kirchenschrennwirzen würden bie Frage schnell entschieden. Der Ausfreud würde lauten: Man theile die vereinigten Kirchschie, der Lüssfrund wirde lauten: Man theile die vereinigten Kirchschie, der einst des Einkommen und gebe jedem Kirchschie feinen eigenen Gestflichen. Aber die norwegische Regierung ist nicht geneigt, das Einkommen der Gestlichschie auf das Wentige beradzustehen, womit sich Wedzegabl unserer englischen Abarbarere benüben muße.

Die norwegische Geiftlichfeit nimmt gegenwartig eine anfehnliche und geziemenbe Stellung ein. Gie bilbet mit ihren Ramilien ein ichabbares Glieb ber Gefellichaft und bat viele wichtige Pflichten au erfüllen, und es regt fich fein Wunich fie niedriger au ftellen und ihr bie Rothmenbigfeit aufzuerlegen, fich mit einem fparlichen Ginfommen und ungureichenben Mitteln gu begnugen. Die Bitwe bes Pfarrers findet, wie ich bereits erwahnt habe, Wohnung und Lebensunterhalt auf einer ber gur Rirche gehörigen Deiereien. folche Ginrichtungen will bie Regierung nicht eingreifen; Die Leiter bes Staates icheuen fich wie fluge Manner, allgu rudhaltelos mit Dingen umzugeben, bie langer Gebrauch geheiligt hat. Bielleicht glaubt man, bag bie Bortheile einer folden neuen Ginrichtung gu theuer burch Beranberungen erfauft werben murben, Die leicht bagu führen fonnten, Leute von geringerer Befähigung an Die Stelle ber gegenwartigen aufgeflarten und hochgebilbeten Beiftlichfeit ju bringen. Mugerbem burfte einem haufigen Gottesbienft wohl auch feine alljugroße Wichtigkeit beigumeffen fein. Alles, mas man in langeren 3mifchenraumen und mit einiger Schwierigfeit erlangt, ift gewöhnlich von boppelt hohem Berthe. Go ift Die Bereinigung mehrer Ofrunden und bie Entfernung bes Beiftlichen von feinen einzels nen Gemeinden unter einem Regierungsfoftem gebulbet, bas poraugsweise bemofratisch und fparfam ift. Aber man muß gleichzeitig auch befennen, bag bie Beiftlichen, amtlich und außeramtlich in ihrer Sorge um bas Bohl ihrer Pfarrfinber unermublich finb, mabrenb bas Bolf feinerfeits nicht unterlagt, bas ihm Gebotene zu benuben.

Dem erwöhnten Mangel batte tonnen auf anberem Wege abgebolfen werben, wenn er fich wirftlich berausgesstellt bitte. Die norwegische Kirche war vor Alters sehr reich begittert. Seit der neuen Ordnung der Dinge sind außer dem Ländereien ber Parochigliches ichkeit und gewissen werdeltenen Gittern, alle fischischen Bestjeungen für zwei Millionen Thaler verkauft worden. Dieses Kapital ist angelegt oder auf Sicherheiten ausgestesen und es ist eine Berwenden ungebestimmung vorhanden, nach welcher der größe Abeil der Zinsen, wenn ich nicht irre, zu Erzichungshwecken verwender werden muß. Aber wenn das Storthing der Meinung geweien ware, das Begabung oder Ausstantung der "Annertürker" ein Bedürfniß sei, so waier der zu diesen Brecke nötigie Kond vorhanden gewesen.

Es gibt in jedem Richfpiele Schulen, die curch gefetemäßige Setuern und durch ein geringes Schulgeld jedes einzelnen Schülers erhalten werben. In diesen Schulen wird Lesen, Schrieben, Rech nen, Singen und Geographie gelehrt. Die Gestlichen geben sig opfe Muhe, unter den geringeren Boltstalgin Kenntnisse und allegemeine Bildbung zu vertreiten; sie beauflichtigen die Schulen und prüfen die Schüler. Auch für Conntagsschulen ist gesogt und man sindet in Norwegen unter den jungen Letten felten jemanh, der nicht wenigsteuts Besen und Schreiben kann. Die Kinder auf denseinigen Weierein, die in entsenten Districten zerstreut liegen, werden von underreiben Echeren unterrichte, bie von Anus zu Sauls zieben.

Außer biefen Elementarschulen gibt es in gewissen Stadten anvere höhere Lehranssalten, in welchen man sich mit ben Massiten,
mit Mathematif und neueren Sprachen beschäftigt. Sie sind bie
Vorschulen sin bie luniversität und bie jungen Leute müssen, wie ich
bereits erwähnt habe, von ben Rectoren biefer Schulen Zeugnissen, ehre Rectoren beiere Schulen Zeugnissen, ehr feinmantstultut werben können.

Die Statistik ber norwegischen Kirche läßt fich leicht zustammenassen. Es gibt sünn Wischiumer, von weichen jedes jahrlich durchichnittlich 4000 Thaler Einfünfte bezieht. Das ätteste und bedeutendste ist das Bisthum Drontheim. Man jahlt 336 Mutterfüchen
mb viele Richspiele sind von bedeutender Ausbehnung; in den nich
ichen Weisten best Sandes gibt es einige, die von der Küste dis
an die schwedische Gränge reichen und 5000 bis 10000 Einwohner
enthalten. Das Einsommen der Kirchpiel-Griftlichen beträgt in
Landbgarren 800 bis 1600 Species und entspringt aus Getreitegehten, aus der machten ist die zu Küste gedörigen Tämbereien
und aus hergebrachten, aber freiwilligen Geben zur Weisinachtsgir,
yu Oftern und Pfingsten, sowie bei Arauungen, Aussen i. f. w.
Herzu kommen noch voertrestische Plarzgüter, meich den Wedard bes
eigentlichen Hausbeltes beden, so das sich bie Geistlichen bei der
ander blichhafen Lebensbeile in höcht angendenm und behagischen

Umftanben befinden und die Gaftfreunbichaft und Milbthatigfeit gu üben vermogen, Die ihrer Stellung gegiemt.

Eine gewisse Angabl von Rindspielen seht unter der Derausse sicht eines der Kindspiel-Gesstlichen, der den Altel Propss sicht und im Berein mit dem Bischof des Sprengels die Kinden und ibe Gigenthum und die antliche Abätigkeit der zu seinem Begirk gehöriem Kirchspiel-Geststlichen überwacht.

Das geiftige Batronat sieht bem Staate zu. Bei ber Erfegung einer Pfarre empfieht ber Bifche inme Cambbaten, ber von bem Staatskath vorgeschlagen wird. Uteber all solche Ernennungen und andere sinchliche Angelegenheiten wird en das Storthing berichtet, das für Kirchenausselgenheiten einen besonderen Ausschaußbath bat.

## Sechzehnter Abschnitt.

Rüdreise auf bem Miosen. Dampfboote. handelsangelegenheiten. Das Bab von Eidsvolde Batten. Das Berfassungshaus. Der Konvent von 1814. Das Grundios oder Grundgefes. Seine hauptsächlichen Bestimmungen. Reife nach Striftlinie.

gekommen mar, um bie Bufammenftellung bes Bootes ju leiten. Er ergablte mir, bag er große Dube gehabt hatte, biefes Bert gu Stanbe ju bringen, weil es etwas Reues gemefen fei und meil ber Norweger, wie mein gandsmann bemertte, fich mit ju vielen Dingen befaffe und es baber in feinem gur Deifterichaft bringe. Go fprach ber an gefchidte Arbeiter und an Arbeitstheilung gemobnte englifche Auffeher. Die Bergutung fur feine Dienfte betrug ein bis mei Mart taglich, mabrent ein gewohnlicher Arbeiter gehn bis gwolf norwegische Schillinge und Unterhalt erhielt. Die Droningen toffete 20000 Species. Gelbft ihr Bilbfopf ftammte aus England, ob. gleich bie Rorweger im Schnibwert geschickt find; er bat urfprung. lich einen Engel vorftellen follen, ba aber bas Boot einen anberen Ramen erhielt, fo murben bie Flugel abgefagt und bas Rahrzeug figurirt nun mit biefer geringen und eben fo ofonomifchen als fchmeis delhaften Beranberung als bie icone Josephine, Decars bes Erften Gattin. Mein bieberer Freund befand fich feit gwolf ober funfgebn Monaten im ganbe und fprach bie norwegifche Sprache giemlich geläufig; er war mit ben Gebrauchen und Gewohnheiten bes Bolfes volltommen vertraut geworben und ichilberte bie Rlaffen, bie er naber fennen gelernt hatte, als biebere und gutmuthige Leute. Er mar nach Lillehammer getommen, um feine Ungelegenheiten ju orbnen und von feinen Freunden Abichied ju nehmen, benn er mar im Beoriff nach England gurudgutebren. Muffer ber Droningen hatte er noch ein anderes eifernes Dampfboot jufammengefest, bas ebenfalls aus England gefommen mar und jest auf bem Ranbs - Rjord benust murbe. Es hatte bort allerbinas nicht fo viele Reifenbe und Guter ju beforbern, aber es biente jum Bugfiren von Solifiofen nach Drammen binab. Diefe auf ben normegifchen Binnenmaffern eingeführten Dampfboote werben bem Berfehr und Sanbel eine neue Triebfraft geben. 3d machte bie Befanntichaft eines ber Gigenthumer ber Droningen, ber in Lillehammer ein großes Magagin befaß. Er fagte mir, bag man bie Abficht batte, ein größeres und machtigeres Dampfboot aus England fommen ju laffen, und baß in nicht au ferner Beit mahricheinlich eine Gifenbahn von Chriffignig nach Minbe angelegt werben murbe, um ben burch ben Gee gemahrten Bertehr nach bem Inneren mit ber Sauptftabt in nabere Berbindung au bringen. Gin englifder Ingenieur, Stephenfon, wenn ich nicht irre, hatte bie ungefahr fechs norwegische Deilen betragende Strede unterfucht und fich gunftig barüber ausgefprochen. Der Sanbeleverfehr ift, wie ich felber ju beobachten Gelegenheit

batte, in ber That nicht unbebeutenb. Es war vorgeschlagen morben, baff bie Salfte ber erforberlichen Summe vom Stortbing verwilligt, und ber Reft burch Uctien aufgebracht werben follte. Man rechnete gur Beit, ale bie Musführbarfeit bes Planes gepruft murbe, auf englifchen Beiftant, aber bie Beiten haben fich geanbert. Englifches Gelb ift allerbings haufig fcblechter angelegt worben. 3ch erfannte jeboch aus ber Ginfuhr von Dampfmafchinen und aus ben vervollfommneten Mafchinen englifcher Rabrifation, Die ich in ben Gifenwerfen von Moes fab, wie England gewinnt, indem andere ganber in ben Runften ber Gefittung fortidreiten. Dein Freund flagte über bie hoben Bolle. Er bezog viele Baaren aus London fo wie auch aus Samburg. Die beutschen Baumwollenwaaren maren billiger, aber bie Dufter maren nicht fo gut, bie Karben nicht fo guverläffig wie bie ber Sabrifate aus Mancheffer. Much von biefem Manne borte ich, wie von allen handeltreibenden Leuten, mit welchen ich in Berührung fam, bie Rlage, bag bie Grundbefiger im Storthing bas enticheibenbe Bort hatten, bag Sanbel und Gewerbe vorzugemeife mit ber Aufbringung ber Staatseinfunfte belaftet feien, mahrend alle ben Grundbefit einigermaßen brudenben Steuern abgefchafft morben maren. 3ch fant fpater Gelegenheit, über biefen Gegenftanb mit herrn Crowe, bem englischen Conful in Chriftiania, ju fprechen und er bestätigte bie mitgetheilten Ungaben Er ergablte mir, bag Die Ginfuhrsteuern fur Baumwollenwaaren fich auf breifig bis viergig Procent beliefen; ba aber biefe Steuern nach bem Gewicht berechnet werben. fo fallen fie vorzugeweife gerabe auf bie groberen Stoffe, bie am meiften gefucht find. Bas murben unfere Freibanbelomanner au einer Getreibeeinfuhrfteuer in einem ganbe fagen, mo jahrlich gur Rahrung faft eine Million Tonnen Getreibe eingeführt werben muffen; aber bie Schutgollvertreter haben bier, wie mein Freund aus Lillehammer fagte, bas enticheibenbe Bort. Berr Grome bemertte jeboch , bag biefe Abgabe fein Schutgoll, fonbern nur eine Staatseinnahme fein follte.

Der eefle Eindrud, den der Micfen-Band auf mich gemacht batte, bestätigte fich. Er besigt all die Beschartigkeit, die einem so flattlichen Wässserbiegel eigen iss, alle Schönbeit, womit jum größten While Cultiviter, mit Bauerhöfen und Dörfern befete Ufer begabt sein tönnen. Aber es schelen im die erhabenen materischen Büge anderer Landsschaften Vorwegens. Nachdem wir an mehren Stationen gehalten hatten — an einer berselben nahmen wir ben "Aumptman" ober Statischafter mit seiner Samilie und seinen Dienst.

Der Miofen nimmt wie alle Gemaffer bes inneren Rormegens eine etwas fuboftliche Richtung. Er erreicht feine bebeutenbfte Breite ungefahr in ber Mitte, mo er jenfeits ber Infel Belgo giemlich eine norwegische Deile breit ift und zugleich eine tiefe Bucht bilbet, bie fich bis nach Bang erftredt, bas mit Lillehammer ben Unfpruch theilt, unter bem Ramen "Stor-hammer" ber Git eines alten Bisthums gemefen ju fein. Jenfeits biefes Punttes wird bie Uferlanbichaft noch einformiger, bis man endlich Minbe erreicht, bas febr reisend swifchen bewalbeten Bergabhangen am Fuge bes Gees liegt. Die Mufnahme von Reifenben und Gutern, welche in Ermangelung von Safenbammen (benn biefe Dinge find hier noch in ihrer Rinbheit und es geht in biefem ganbe langfam vorwarts,) bem Dampfboote an ben verfchiebenen Stationen burch Rahne jugeführt werben mußten, batte einen folden Beitverluft verurfacht, baff mir erft zu fpater Nachmittagsftunde um bie Landfpite pon Minbe berumfubren und in ben Bormen einliefen, ber bas Baffer bes Diofen bem Glommen guführt. Rachbem mir ben Lauf bes Bormen, beffen Ufer bis an ben Caum bes Baffers mit Birten und Erlengebufch bewachfen maren, eine Strede weit verfolgt hatten, legten wir endlich in bem fleinen Safen von Gibevolb-Baffen vor Unter. Sier empfing uns ein lebenbiges Schaufviel; eine große Ungahl von Rarren brachte Guter aller Art von Chriftiania berbei und erwartete bie Fracht ber Droningen. Sierzu tam bie Geschäftigfeit ber ausfteigenben Daffagiere ; für einige berfelben ftanben Doftpferbe bereit und andere wollten bas Bab befuchen, benn Gibspold-Baffen befitt eine Mineralquelle und ift mabrent bes Commers ein febr befuchter Bufluchtsort.

Ich hatte meinen sehnlichen Bunfch, Christiania noch an bemfelben Abend zu erreichen, kaum ausführen konnen, hatte nicht mein Freund,

Sidesold ist das Aunnymede Norwegens genannt worden, dier war es, wo im Zahre 1814 durch die versammelten Verterre des Bostes die Verfassung geschäften wurde, die des Andes Freiheit sichert. Bald nachdem ich die Währe versassen date, kam ich zu Geschen, in wecken inen Wänner sich versammelten und berüchen — ein geräumiges bölgenets Gebäude, das auf dem Urerines dem Bornen zusließenden Baches steht. Es gehörte früher zu einem Gleinhammer, desse den Verfass zu der erwähnten Zeiche Kammerberr Anker war und wurde später als Austonalandenten na das gogle Wert, bessen Gedaupste gespresen, durch Geüberspeiton angekauft. Man sindet in Latham's Buche \*) einen auskührlichen, aus Wert gelten des Verfassen des Verfasse

<sup>&</sup>quot;) Norway and the Norwegians. 2 28 bt. 1840.

<sup>01&#</sup>x27;) Ricolaus Bergeland, ein talentoulie und beredte Mitglied ber Beifende fanglie in Gibbold, und fipiter, als der Reifende Latham ihn auf feiner Reife in Vorwegen beidet, plarert be Richfolied Gibbold, Sein Sohn, Schnick Bergefand, als netweglicher Schriftstufer befannt, schried eine Geschichte ber norweglichen Berfoliung unter bem Altel: Nerges Konstitutions Philotol, (Gipriftanta 1844—1842).

<sup>\*\*\*)</sup> Der beutsche Lefer findet barüber Aussubrliches in Lindau's Anhang ju Laing's bereits mehrfach erwähnten "Reise in Rorwegen " E.

Sange find und so manniglade Berfuche mit sogenannten freismitgen Verfassungen vorgenommen werden, ein Gegenstand von einigen Interess. Ich werde balb Gelegenheit sinden, einige stüchtige Bemertungen über ihre gegenwärtige Wirtung und ihre Justunft einzuchalten, währende simtlervereile dem Eefer völleicht wülchommen sis, etwas von ihrem Ursprunge und ihrem allgemeinen Sharafter zu erfahren.

Der Augenblid, wo bie Bertreter bes Boltes in Gibevolb fich perfammelten, mar ein wichtiger Menbepunkt in Mormegens Befchichte. Das gand war feit Jahrhunderten eigentlich nur eine Proving von Danemart gewefen. Der Umftanbe, unter welchen es Schweben jugetheilt murbe, habe ich bereits gebacht. Schweben follte baburch fur Dommern und bie Infel Rugen entschabigt und jugleich veranlagt werben, bem großen Bunbe fich angufchliegen. Die Beit war gefommen, wo bie Bestimmungen bes Friebens ju Riel in Ausführung gebracht werben follten. Der Ronig von Danemart hatte feinem Rechte entfagt; er hatte feine norwegischen Unterthanen von ihrem Gehorfam gegen ihn entbunben und ber Konig von Schweben, Rarl XIV. hatte eine Proclamation erlaffen, in melder erflart murbe, bag bem norwegifden Bolfe burch ben Rriebensvertrag bie unerläßliche Pflicht auferlegt fei, mit ber ichmebifchen Rrone biefelben Berpflichtungen einzugeben, welche es feither an bie banifche Berrichaft gefeffelt batten. Die Rormeger batten Ginmenbungen gegen biefe Uebertragung ibrer Unterthanspflicht. Gie maren bei biefer Ungelegenheit nicht ju Rathe gezogen worben; fie maren im Allgemeinen gegen ibre Rachbarn und Rebenbubler bie Schweben nicht eben freundlich gefinnt, bagegen ihren banifchen Dberherren im Gangen mit Treue und Unbanglichfeit ergeben. Der banifche Erboring Chriftian Friedrich befand fich als Bicetonia in Dormegen. Die Bergen bes Bolfes maren ihm jugethan. Er murbe jum Pringregenten von Rormegen ermablt. Man ichaarte fich um ibn von Drontheim bis Chriftiania, jum Biberftanb entichloffen. Er verfprach eine Berfaffung und legte in ber Rathebrale von Chris ftiania als Regent feinen Gib ab. Die banifche Flagge murbe mit Begleitung eines Trauermariches niebergelaffen und bafur bie norwegifche aufgezogen.

Unter solchen Berhaltniffen versammelten sich bie aus allen Stanben, aus Gebelleuten, Geiftlichen, Rrchtsgefehrten und Bauen bestehenben Rolfbevertreter in Gibbootb, um bie Berfassung au ichafeien. Der Pringregent war ebenfalls bort, aber er miliche fich nicht

in die Berathungen. Die Abgeordneten begannen ihr Werf mit einer gottesbienflüchen Feier in der Bezirkstleich und wöhlten dann einen besonderen Ausschuft weicher den Entwurf der Berfassung, des "Grund-low" der norweglichen Unabhängigkeit vordereiten sollte.

2,36 habe häuss gefraget", bemekt Laing, der früher schrieb, ein England ein ausführlicher Bericht von dem Berschren inner Bolfvertreiter etschienen war, "wer diese Refressung unsprünglich entworfen habe? Betrachtet man die Schubwehren, durch welche ie gegen Alles, außer offener Gwoalt geschret ist, so möchte man sie sie von bet Bertrachte bei gegen Alles, außer offener Gwoalt geschret ist, so möchte man sie sienes Bertham hatten, lange erwogen und geprüft, ebe sie in solcher Bolfommensheit in alle ihren Engeshiebten hervorgehen komnte; aber wenn auch die Grundbage und das gange Archwert der Berfalfung auf die Bermuthung führen, das sie bed Segungig eines inner ausseziechneten Köpfe sie, so konnte boch diese vollkommense inner ausseziechneten Köpfe sie, so konnte boch diese vollkommense inner ausseziechneten Köpfe sie, so konnte boch diese vollkommense inner ausseziechneten Köpfe sie, so konnte boch diese vollkommense inner ausseziechneten Köpfe sie, so konnte boch diese vollkommense inner ausseziechneten Köpfe sie, so konnte vollkommense der die einstehung auf die derführen und gang eigenthümichen Berhältnisse des Landes, hinschieden und gang eigenthümichen Berhältnisse des Landes, hinschieden nur einem Eingebornen gelingen."

Der Versoffer einer Flugschift, in welcher Leinigs Wert, als ally große Lobrede auf den in der norwegischen Bertoffung vorberrichenden demokratischen Geist, einige bittere Bemertung veranlaßt, wirft einiges Licht auf die Luellen, aus welchen der Tausschus die dem Veranlaßt, wirft einiges Kicht auf die Luellen, aus welchen der Tausschus die dem Vertoffungswertes geschöpft deben mag. Die Flugsschrift wird, ich glaube mit Recht dem Grasen Bjerspierna, dem vorigen schwedischen Gesandten am englischen Hofen, worschaftleren der

Diese Meistenlich," sogt der Bertoffer, "ist mit geringen Beramberungen nichts weiter, als eine Uebersehung der 1812 in Gabiz
entworfenen Constitution. Die spanische Bertosslung selber war eine
Kopie der französsischen vom Jahre 1791, welche in der krugen Zeit
von zwei Zahren zum Mational-Konvent und zum Bohsscharbeit
ausschaft sieden zu der Gerindlage wurde alles beigesügt, was die
schwedische Bertosslung von 1809 hinsichtlich der Beschaftung der
förnischen Mach entsält."

. Latham gibt folgenden Bericht aus bes Pfarrers Bergeland

<sup>\*)</sup> Die Schrift heißt: "On the moral state and political union of Sweden and Norway, in answer to Mr. S. Laing's Statement." Murray 1840.

Mus welchen Quellen bie in Gibevold versammelten Grunber ber norwegifchen Berfaffung auch gefcopft haben mogen, eines bleibt ungweifelhaft, bag namlich bie gange Berfammlung von rein patriotifchem Beifte befeelt war und bag es ihren Leitern nicht an Rraft und Malent fehlte. Beber in bem Stubirgimmer eines Philosophen gereift noch unter bem Ginfluffe eines revolutionaren Beiftes entfprungen, hat bie norwegische Berfaffung, welche Fehler ihr auch eigen fein mogen, ein nicht blog porübergebenbes Dafein gehabt und icheint im Gangen ben eigenthumlichen Umftanben bes ganbes vollfommen angepaßt gu fein. Der praftifche Charafter ibrer Beffimmungen ift ibr hauptfachlicher, wenn nicht ihr einziger Berth und hat ihr eine Musficht auf bauernbes Befteben gegeben, bie fur irgend ein bloß theoretifches Erzeugniß eines geiffreichen Ropfes unmöglich ju erwarten gemelen mare. Die Ueberlieferungen bes Ranbes tonnten ben Arbeiten bes Musichuffes feine leitenbe Grundlage geben; man verlieh gwar ber gefetgebenben Berfammlung ben ehrwurbigen Ramen Storthing, bas beißt bie große Berfammlung, aber bie alten "Thinge" waren hauptfachlich richterliche Berfammlungen, Die unter freien Simmel abgehalten wurden; fie hatten weber gefengebenbe noch fiecalifche Befugniffe \*). Dag bas Grundgefet bas Bert von

<sup>&</sup>quot;) Saing sight zu bemeisen, das die "Tüsinge" gewisst enkturtentat Rechte gehatt und das die der Amerkunge der neuwerigene Köllige fere Justimmung ersedertlich geweien ein. Dies mag angeinder sein; aber ich weitebe die fir ins elektamehlt gehabt dade, in gatubweisigen Geschässtleristen dass über nachzusesen, meine im Amerk aufgestlette Wedpunptung siehnstäte unterbedit deben, wöre mit nicht der Ehranter ber allen "Tüsinge" von einem der unterschästlich und bichfessen werde mit nicht der Ehranter ber allen "Tüsinge" von einem der unterschästlich und bichfessen werden der einem der und einschafte Westen der eine der ei

nur vier Zagen gewefen fei, ift fpottifc belachelt worben und bennoch ift bief binfichtlich bes von bem Ausschuffe ausgearbeiteten Entwurfes ber Berfaffung wirflich begrunbet. Aber es war auch guter Grund zu biefer icheinbaren Gile vorhanden. Babrend bie patres conscripti im Senate fagen, bonnerte ber Reind an bie Thore. Dan erhielt bie Rachricht, bag auf bie norwegischen Schiffe in banifden Safen Befchlag gelegt worben fei, und bag 20000 Schweben und 12000 Ruffen bereit maren, in Rorwegen einguruden, fobalb bas Meer fahrbar fein wurbe. Die Gefanbtichaft nach England blieb erfolglos und man mußte an Bertheibigung benten. Die Kinangen maren in Unordnung. Es gab viel ju thun und man pergeubete feine Beit burch lange Reben und fpeculative Theorien. In ber Berfammlung felber berrichte große Ginmutbigfeit und ungefahr nach einem Monate wurde ber vom Musichuffe vorgelegte Berfaffungs. Entwurf nach einigen Debatten über einzelne ber wichtiaften Buntte mit geringen Beranberungen angenommen.

Am 17. Mai 1814 wurde Pring Chriftian Kritdrich feierlich gum König von Norwegen erwählt und am nächsfolgenden Zage untergächneten die Mitglieder der geschgebenden Berfammlung die Verfassiungsurfunde. Als die Siemus beendigt war erhod sich der Prässen von einem Sies und sprach folgende Worte:

"Der alte norwegische Ehron, auf welchem Sakon Athelftan und Sverres bas Land mit Kraft und Weisheit beherricht haben, ift wieder aufgerichtet. Gott erhalte und beschüte Alt-Norwegen!"

Es erfolgte kein Applaus, kein Hurrah. Die ganze Berfamms lung war zu tief ergriffen. Man erhob sich und wiederholte bie letten Borte bes Prafibenten: "Gamle Rorge!"

tionalehre und bas fraftige Unabhangigfeitsgefühl, bas fie befundeten. fie forbern mußten.

Rach bem Wossenstilland von Mos, ber am 14. August besselben Sabres abgeschossen wurde, legte Grissen Friedrich bie edum erlangte Hertschaft wieder nieder und Karl XIV. von Schweben wurde als König von Norwegen anerkannt. Der König machte sich verbindlich, die norwegliche Berfossung anguerkennen und berschwer sie dierauf.

Die Kurfprecher großer organischer Beranberung verweifen gern auf die politischen Ginrichtungen Norwegens als Mobelle fur andere ganber, als bemahrte Beifpiele von ben gludlichen Birfungen einer gefellichaftlichen Gleichheit und ber vorherrichenben Geltung bes bemofratifchen Grundfabes. Ueber bie wirflichen Ergebniffe bes erften Theiles biefer Beftanbtheile in Bezug auf bie gefellichaftlichen und politischen Buftanbe bes ganbes, finden fich bereits in einem fruberen Abichnitte einige Bemerfungen \*) und mas ben letteren Theil, bie porberrichende Geltung bes bemofratifden Grundfabes anlangt, fo merbe ich balb Gelegenheit finden, auch barüber einige Borte einzuschalten. Gingefteben aber muß man, bag wenn je "eine mit republikanifchen Inftitutionen verbundene Monarchie" fich verwirklicht hat, bieg ficherlich in Rormegen ber Kall ift. Inbeffen wird ein flüchtiger Blid auf bie hauptfachlichften Buge bes norwegifchen Grundgefebes bem Lefer einen beutlichen Begriff von bem Gefichtspuntte geben, aus welchem wir ben Charafter und bie Birfung biefer Berfaffung barguftellen haben merben.

Als die Berhandbungen und Berathungen der in Sidsoold verammelten Bolfsvertreter begannen, regte sich die Frage, weden Ditel der Staat und sein Derhaupt führen sollten, man füsserte von dem Litel Regent oder Prösident, aber der erste Artikel der Bersassung, von der Regierungsform handelnd, wurde einstimmig angenommen.

"Das Königreich Norwegen ist ein freies, unabhängiges, untheilbares und unveräußerliche Königreich, mit Schweben unter einem König vereinigt. Seine Regierungsform ist die einer beschränkten erblichen Monarchie."

Durch nachsolgende Artikel wird ber König mit ber ausübenben Gewalt bekleibet; ihm jur Seite steht ein Staatbrath, ben er felber aus norwegischen Burgern mablt. Der König ernennt mit

<sup>1)</sup> Abichnitt IV.

hinguziehung seines Rathes alle bürgerlichen, geistlichen und militatrischen Beamten. Er ist mit dem höchsten Besehol über das here umd die Flote bektiebet und hab tie Macht, King gu erfären und Frieden gu schlieben, Berträge einzugehen und zu iosen, Gesandte abzusenden und zu empsangen. Er bestagt zuerst seinen Rath, "ber schließt aber bant, was er sich von Weben bei eine Rath, "ber schließt aber bant, was er sich von Weben bei eine Rath, "ber schließt aber bant, was er sich von Weben bei eine Beste be andes falle.

Der König hat im Staatsrath und mit beffen Uebereinstimmung die Macht, alle Berbrechen zu begnabigen, selbst nachdem ber oberste Gerichtshof sein Urtheil über sie gesallt hat.

Seine Perfon ift heilig und unverlehlich, bie Berantwortlichkeit ruht auf ben Miniftern

In all biefen Bestimmungen und anderen minder wichtigen Puntten ift das königliche Worrecht in ber vollften Ausbehnung bestätigt, so weit bieß in einer konstitutionellen Monarchie nur irgend möglich ift.

Diese Borrecht wurde beschänft in Begug auf die Macht, abesigs Tiet zu verleihen, die vernorfen wurde. Es entstand ihr Bolsversammtung eine lebhafte Erörterung über die Abschaftung der bereits vorhandenen abeligen Tiet und Butben. Die sit die Dischaftung der bereits vorhandenen abeligen Tiet und Butben. Die sit die bet abschrechten ober anderen ausschließenden Borrechten, denn solche hatte es nie gegeben, nicht auf der Besognisch bag die norwegliche Arffolfraste macht gamug sie, die Fortbauter der vollkelbimilichen Berssigung zu gefährden, sondern auf der Ueberzugung von der Unangemessenschlieben, sondern auf der Ueberzugung von der Unangemessenschlieben die Steiner State und dei einer so allgemeinen Bleichheit des Bestiges und der Brügerschaft nie. Da die Abgeordneten über diesen Segmstand zu seiner Estingung kommen Genten, der werde die Bestigen und der Brügerschaften über diesen Segmstand zu keiner Einigung kommen konnten, so wurde die Geschland der Abschaftung der mächlen Stortschaft über abschaft und die erfalsen.

Es wurde bei ber Natisiation ber Bereinigung mit Schweben Gemusches noch eine andere Alasse vom Beschöndingen bei gesigt, die aber, wie mir scheint, weniger von der Absicht, das königliche Borrecht zu begrängen, als vollender von der estrellichtigen Beltes Beltegnig ausging, daß die Unabhängigste des newegischen Boltes von Seiten des schweblichen Kabinets ingend wie gefährbet werden könnte. Diese sind von enachricklichen Art.

Der König muß einen Abeil jebes Jahres, wenn er nicht burch wichtige hindernisse bavon abgehalten wird, in Norwegen gubringen. Aur der Kronpring ober sein altesste Gobn ist berechtigt, Ricefonig gu sein. Der König fann einen Burthspliter ernennen, der ein Norwege ober Gedweb sein Northalber der den Gedwebe fann Richtiglich bes

Staatkeathes werben, und nur ein norwegischer Blitger kann ingenie in Amt im Lande bekleiben. Ohne Bewilligung bes Storthings bürfen keine schwebischen ober anderen fremden Aruppen — außer als hilfstruppen im Kall eines keinbichen Angriffs — in des Abstrageich einwicken. Die norwegischen Auspern bürfen nicht in Schweben verwendet und die Kriegsschiffe der einen Nation nicht mit den Seteluten der anderen bemannt werden, außer wenn diese als Freinbillige beinen wollen.

So oft ber König in Schweben ift, muffen ber norwegische Staatsminister und zwei Mitglieber bed Staatsrathes in seiner Umzebung sein. Ihre Pflichen und ibre Berantvortlichsteit sind die selben wie die den Mande besindlichen Regierung. Der König bei ihmen alle auf Norwegen begiglich dinge vorzulegen und sie sind dassur verantwortlich, daß die Beschlüffe umd Detrete bes schwebischen Themen. Schlieb des Mimiseriums mit ben bes norwegischen übereinstimmen. Schlessich miller alle auf Norwegen begiglich amtlichen Schriften, Urfunden, sowie alle Erlasse in norwegischer Sprache abgefaßt sein. Norwegen bet seinen Schaft sein.

Wir fommen nun zu bem volfsthumlichen Element ber Berfassung. Der Abschnitt, welcher die gesetzgebende Gewalt bestimmt, wird mit folgenden bedeutsamen Worten eingeleitet:

"Das Bolt foll im Storthing bie gefetgebenbe Gewalt aus- üben."

Der Abschnitt enthält zweiundvierzig Abtheilungen, aber man tann ihn, ohne in unnöthige Einzelnheiten einzugehen, in folgende allgemeine Hauptpuntte zusammen brangen.

Die Wahlberechtigung ist allen norwegischen Bürgern eigen, bie nicht weniger als sursumstynig Sahre alt sind; es sind dies alle dieseignen, welche eine amtliche Ertellung haben oder gehobt haben, alle, die seit sins Jahren Guttbessiger oder Gigenthümer sind, und alle städtischen Bürger oder Besigher von Halberechtigung gehrerlein im Berthe von 300 Sepecies. Die Bahlberechtigung gehrerlein im Kerntheilung zu Arbeits oder Zuchthaus oder ir gend einer anderen entehende nettasse, durch dem Gintritt in fremde Dienste und burch erwissen Wahlbessichen.

Die Babler bezeichnen nicht unmittelbar ihren Bertreter, fonbern mablen eine gewiffe Angabl von Rablmannern, welche bann

ben Abgeorbneten mablen, ber ben Begirt im Storthing gu vertreten bat \*).

Die gange Sahl ber Abgoodneten ober Bertreter beihöränft sich auf humbert und es ist bestimmt, daß wenn je die siddlichen Abgeordneten mehr oder weniger als ein Drittet des Gangen ausmachen, das Stortsfing die nächige Beränderung in der Bertretung vorehmen milft, weil sich nach dem Gesehe die flädbischen Bertreter zu den ländlichen immer wie eins zu zwei zu verhalten haben — eine Bestimmung, welche dem Grundbessie in norwegischen Parlament sietes bie Ubermacht sicher.

Mitglieder bes Staatsrathes, hobere Regierungsbeamte, hofbeamte und Penfionaire find nicht mablbar.

Die Mitglieder des Storthings erhalten Reiseiseien und während ber Dauer der Sitzungen ihre Diaten; sie können nicht verhaftet werden und sind für ihre Aeußerungen während der Debatte nicht verentwortlich.

Das Storthing versommett sich selbsstättlich und ohne königkaffebreung aller bei Soher und set, ohne bah ber Kronte bie Macht ber Vertagung zuskehr, seine Sihungen so lange sort, als es nothig ist, darf der ohne besondere königliche Erlaubnis bie Frist von der Wonaten nicht überscherten. Der König hat die Wacht, ein außerordentliches Storthing zusammen zu berufen und es nach Belieben wieder aufläussen.

Die norwegifche gefetgebenbe Berfamminng befteht ftreng genommen nur aus einer Rammer; aber bas Storthing mablt aus feiner Mitte bas fogenannte Lagthing, bas aus einem Biertheil fammlicher Mitglieber befteht, mahrend bie übrigen brei Biertheile bas Dbelsthing bilben. Diefes Lagthing ift jeboch nichts meis ter als ein Ausichus, welchem Gefebvorichlage gur Enticheibung borgelegt werben. Es fann bergleichen weber querft in Borichlag bringen, noch enticheibend verwerfen. Das Berfahren ift nämlich folgenbes: Mue Gefebentwurfe muffen entweber von einem "unabhangigen Mitgliebe" ober von ber Regierung junachft bem Storthing pargelegt merben. Geben fie burch, fo tommen fie an bas Lagthing. bas fie furs Erfte entweber annehmen ober verwerfen fann. Befchieht bas lettere, fo wird ber Gefebentwurf mit Angabe ber Grunbe an bas Dbelsthing jurudgegeben und von biefem hierauf entweber bei Seite gelegt, ober in veranberter ober unveranberter Geftalt noch einmal an bas Lagthing gebracht. Rachbem ein Gefebentwurf gweimal bem Lagthing übergeben und zweimal verworfen worben ift, vereinigt fich gur Enticheibung ber Frage bas gange Storthing und ber Borichlag geht burch, wenn zwei Dritttheile ber gangen Berfammlung fich bafür ausfprechen.

Gin vom Storthing angenommener Gefebvorfdlag bebarf fcbliefis lich ber Billigung und Genehmigung bes Ronigs; wird ihm biefe verfagt, fo barf bie Refolution nicht jum zweiten Dale von bemfelben Storthing por ben Thron gebracht werben. Dagegen fann fie von einem anderen Storthing aufs neue bem Ronig vorgelegt und jum zweiten Dal von biefem verworfen werben. Bird aber ein Gefehvorfchlag jum britten Dal von einem orbentlichen Storthing im Lagthing und Dbelsthing ohne Beranberung angenommen, bann wird er bem Konige mit bem Gefuche überfendet, "einer Dagregel, bie nach ber reiflichften Ueberlegung von Geiten bes Storthings bem Bolfe erfprieglich werben tonne, nicht langer bie fonigliche Billigung ju verfagen". Der Befchluß wird hierauf Gefet, wenn auch ber Konia feine Billigung verweigert. Die Berfaffungsurfunde enthalt noch vericbiebene andere Beftimmungen, aber ich will nur ber folgenden gebenten: Die evangelifch lutherifche Confession ift anerkannte Staatsreligion. Jefuiten und flofterliche Orben find nicht gebulbet und ben Juben ift ber Gintritt ins gand ganglich permehrt.

Der König muß fich jur Staatbreligion betennen und fie vertheibigen und ichugen, er hat alle Religions : und Rirchenangelegenheiten zu ordnen und darüber zu wachen, daß die im Lande wirkenden Religionslehrer ihren Borfchriften folgen. Fenner ist auch geselehlich bestimmt, daß alle Staatsbeamten sich zur herrschenden Kirche bekennen mussen.

Dieß ist die norwegische Berfassung in ihren Grundzügen, und of ofer man sie auch gepriesen und mit Bobeserbedungen überschiete shoen mag, so wird bod dem Eefer nicht entgangen sein, dass sie in vielen Beziehungen hinter jenem rein bemotratischen Gesste, weit zurück bleibt, wurt zurück bleibt,

Für ein fressimiges Geschuch find auf Ressigionsberschiedenheit ich stübende Ausnahmen merkvürdige Erscheinungen, besondens de sie nur einen abstracten Grundsigk vertsjeidigen, indem est keine von der Staatskrisigion abweichende Setten gibt, auf welche die Beschräntungen Anwendung erteiden könnten 7

Die vollziehende Gewalt ift, wie bereits erwähnt worden, fast mit teinen weiteren Beschräntungen als benjenigen, welche von einer constitutionellen Monarchie nicht getrennt werben tonnen, in die Sante bes Konias ackat.

Die Grundjüge bei demektatischen Etements des gestigschenden Schreft find die von der is, wert sich wiederfehrenden Sigmegen, zu welchen er selbsständig zusammentritt und die nicht dertagt werden dürfen, das Sinfammerspikenn, bezahlte Keprassentanten, das Errhältnis der Wiltsslicherzus und die Sechgianfie von Erbestignischen Arto, welche die Jange gestigsbende Macht schließlich in die Jand der Solfberrettung ietzt.

Auf ber anderen Seite finden wir weder sichtliche Portamente", neder "Augelwahl" noch "allgemeines Bahfrecht". Ich
glaube, eb wurde im Konvent von Eidsvold von all biefen Eigenschaften nie etwas erwähnt. Das Mahlrecht flüße fich entweder auf
einen Grundbefig von etwas hoher Schäung, ober auf gewisse per
sonliche Unnabhängigfeit. Eine andere dem Einstug des vollsmaßigen Elements entgegentretende wichtige Hemmungn jiegt in den Beschimmungen, welche wissehn die Masse er Estimmberechtigten und
bie Mitglieder des Storthings eine auserwählte Klasse von Bahbmännen stellt, woburch alle unmittelbare Sympathie gwischen ber
Betrieter und bem Bahber apflicht wiede, und in der Beschierund

<sup>&</sup>quot;) Durch einen neueren Beichluß bee Storthings find, wie ich bore, alle Blaubeneformen gebutbet, ben Juben aber ift bas Canb noch immer verichioffen

ber flabtifden Bertretung im Berhaltnif jur lanblichen, woburch bem Grunbbefig bas Uebergewicht gefichert ift.

Schlieflich find bie Bestimmungen, woburch bie Musubung bes toniglichen Beto beschrantt wirb, obgleich fie, mas fie ohne Zweifel auch thun, bem Bolfswillen bas entideibenbe Uebergewicht fichern follen, von Borbehalten begleitet, Die einer ploblichen und allquaufbraufenden Ausubung Diefes Billens ein mefentliches Sindernif entgegenstellen muffen. Die Dacht bes Beto ift in ber Musbehnung, in welcher es geftattet ift, nicht wie in unferem englifchen Baterlande, eine conftitutionelle Erbichtung, bie praftifch nicht jur Musführung tommen tann, fondern ein anertannter Grunbfab ber norwegischen Konstitution, ber ausgeubt worben ift und bei geeigneter Belegenheit ohne 3weifel und ohne nachtheilige Folgen abermals ausgeubt werben wurbe. Die Dacht, eine Magregel, bie ber Regierung gefährlich ober unzwedmäßig ericeint, neun Sabre binausaufchieben, bis fie breimal von verschiebenen Berfammlungen bes Storthings erwogen worben ift, burfte wohl fein geringes Schutmittel gegen fonelle und unüberlegte Gefetgebung fein.

Dieß bildet eine Art Ersat für den Mangel der eigenthümlichen Bürtsamfet einer zweiten Kammer. Die Gründer der Kersassing von der von der der der der der der der fassing vollten biesen Mangel durch des Eggsting beggenen, dos troß seiner unvollkommenen Einrichtung und der ihm verliehenen beschräuften Rechte doch zweiten Zeit und Gelegensheit sinden mag, fragliche Massirezelm einer nochmalissen Erdretung zu überzeben.

Senug also von Sidsbold und ben Erinnerungen, welche es erweitt. Ich hälte gern, wenn auch um Flüchtig, ben Saal beluch, in welchem dos für die newegische Geschächte so wichtige Wert geschaffen wurde; aber schon begann ber Abend zu bämmern und ich hatte noch sieden unversiehte Mellen wie nich ach der filtenia. Der elle Thie biefer Errede sichete durch einen bichten Walch der mit

duch wenige roß fultivire Stätten unterbrochen wurde. Ein norwegischer herr, bessen Bekanntschaft ich auf der Donningen gemacht hatte, suhr in seiner Carriole voran. Dank meinem freundlichen Fordub — wir sanden in Raah olbt und Lie die nöttigen Pserde in Betreitschaft. Bald nachder sing es heitig an zu regnen und auf der nächsen Station in Klosfen erflärte mein Reisgefährte, das er die Reiss nicht weiter berichen möchte. Weich Ungeducht, Shristiania zu erreichen und bie Gewißheit, am Ende der Reise die Bequentlickleien zu sinden, weich die Totalonshäuser am Wege nicht zu besteht vermochten, veranlächen mich, auf neue meinen Auren zu besteht vermochten, veranlächen mich, auf neue meinen Auren zu besteht, nach der die Kleber zum Abeil getrochnet und mich an einem Aufen Mich erfricht batte.

Es war jest flodfinfter geworben und regnete fortmahrend ftromweise. Die Gegend ift, glaube ich, unintereffant. 3ch weiß nichts weiter von ihr, ale baß fie fehr bergig und bag ber Bea von ber ichlechteften Beschaffenheit und burch ben lebenbigen Berfebr gwifchen Chriftiania und bem Diofen ausgefahren und außerbem mit loderen Steinen bebedt mar. Rur mit einiger Dube tonnte ich mich burch bie Bagenguge minben, bie ichmer belaben mit Gutern, welche am nachften Morgen ben Dampficbiffen anvertraut werben follten, langfam ihren Beg nach Gibevolb-Baffen verfolgten. Aber bie Doffpferbe maren portrefflich und ich fubr trot Regen und ichlechten Wegen mit forglofer Schnelligfeit, obgleich meine Ringer fo erffarrt maren, bag ich nur mit Dube bie Bugel balten und bie fleine Dunge faffen fonnte, womit ich auf ben Stationen ju gablen hatte. Auf ber letten Station vor Chriftiania mar ich fo gludlich, ben Raufmann von Lillehammer einzuholen, ber mir als Forbub gebient hatte. Durch ben Regen und bie Reize einer freundlichen Rlafche aufgehalten, hatte er in bem Stationshaufe verweilt und ich fab bei meiner Unfunft feinen Bagen por ber Thure fteben. Wir fuhren gufammen mit magigerem Schritte weiter; ber Regen ließ nach und als wir ungefahr eine halbe Stunde von ber Stadt ben Ruden eines langen Sugels erreichten, faben wir in ber Ferne ein mattes Licht auf bem Spiegel bes Fjorbs fchimmern.

Die Glode der nahen Kathedrale verkündete die mitternächtige Stunde und die Nachtwächter erhoben ihre melancholischen Schimmen, als unsere Karren anhielten und ich in der norwegischen Hauptstadt an das Thor bes "Hotel de Scandinavie" donnerte.

## Siebzebnter Abichnitt.

Simebal. Bon Eisjord nach Urland. Ein Ausstug auf die hurrungerne Berge. Gebirgsteben. Die Seater-Michereien. Rennthierspuren im Schnee. Die hurrungerne-Gipfel. Das Wörke-Kold-Dal. Rücktehr nach Lierbalsoren.

Nachdem ich meine eigene Reise bis zu biesem dunkte vollbracht habe, will ich sie unterbrechen, um einige Berichte von den Reisen meines Geschäteten einzuschalten, an welchen ich nicht Zehol genommen hatte, und biese Werichte sollen diesen und die zwei solgenden Abschaitte Tülken.

Der eeste Bericht enthält eine Kurze Beicherbung von seiner Nahre 1849 in Begleitung ber bereits erwähnten zwei Freunde unternommenen Reise von Eistord nach Liebalforen, dem eigentlichen Mittelpunkt all biefer Streissige, und an diese Schlierung eines Aussigus, dem er von der nach den hurrungerne-Bergen unternahm. Die zwei nächstsiglich nehm Abschnitte enthalten meines Freundes Erzählung von der langen Reise, die er ein Zahr sichker, nachbem er sich in Liebalforen von mir getrenut, mitten durch das Land nach der schweichsen Grange zurücktiget. Ebgleich diese der Ausstalle von gehört, so wird man sich doch in Beziedung auf die Karte überzeugen, daß sie nach der gedzugehischen Ausstung unstern Reisen bei der geben bei bei Ante überzeugen, daß sie nach der gedzupsischen Ausstung unsterer Reisen ihren geeigneten Plat gesinnden fan der gebon bat.

Min Freund verwirtlichte feine hoffnung und befudet im Aus 1849 noch einmad bem Soning 1896. Er fuhr das fiord von Wenfpan nach Eispord hinan und verfolgte dann denfelben Psad, auf welchem wir im vorigen Zahre zum Nick gelangt waren. Der Spalfferfall verfor durch einen gweiten Welche nicht von feiner Groß-arigkeit. Er hatte durch das Schmelgen ungehauerer Schnemussell einen vollen Sertom erlangt. Der Gentroll, ber, wie ich aus der großen allgemeinen Erfsblung des Landes vermuthete, zwischen bem Swichan-Toß sich ergeben mußet, bestäugte fich vollkommen. Ich habe die Umgebung des Letteren nicht bloß als schön und anmuttig, sondern auch als erfahen geschiert. Die lingsbung des Stoning 1806 ist dasgen und daus Sere; feine Süge Immgebung des Stoning 1806 ist dasgen und daus Sere; feine Süge

find ernst und mächtig und der Eindrud, den er hervorbeingt, ift ein surchfaberer. Seinem Buß bekleiden teine Jöhren, teine Birken is Gebriegsvände, die ihn umgeben. Rur hier umd da hangen einige verbuttete Sträucher über den Rand der nacken duntlen Rsspen. Zuf ihren Gipfeln ergieft sich durch ein raubes Moor, das durch einigene Gedneeslächen noch öder wörb, der beite Etom und flürzt sich dann neum hundert Zuß tief in die unten besindlichen Schluchten hinab. Die Welt hat wenige Naturbilder von erhabennerer Geschafteit aufzweisen.

Dein Freund fühlte fich in beiben Commern, inbem er bie Munbung bes nach Simebal fich erftredenben norböftlichen 3meiges bes Fjords erreichte, burch bie große fcheinbare Tiefe bes Thales, welche ihren Grund in ben baffelbe umichließenben ungeheueren fenfrechten Relfenwanben bat, fo febr uberrafcht, bag er befchlog uber bas Gebirge in bas Thal ju geben, flatt wie vorher nach Gaebo und Gifjorb gurudgutehren. Rachbem bie Reifenben ben Boring-Rog verlaffen hatten, erftredte fich ihre Musficht vom Gebirge aus, wenn fie gurudblidten, weit bin uber bie Sohen bes Sarbanger-Rielbs, über welche fich ber an feinen rechtwinkeligen Felfenfpiten fenntliche Sarteigen erhob. Roch weiter am Borigont, in einer Entfernung von ungefahr fieben no megifchen Meilen zeigte fich bie Ruppel bes Rolgefonb. Dem oberen Enbe bes Thales fich nabernb, erblidten bie Reifenben ben Bipfel bes Chttie-Bafferfalls, ber aus einen fleinen Gee auf bem Gipfel bes Gebirges bervorfliegenb, fich mit einem Ralle von 700 Ruff in bie Tiefe ergießt. Er ift, wenn auch nur wenig befannt, einer ber ichonften Bafferfalle Morwegens, In nicht bebeutenber Entfernung fturgt noch ein anberer ichoner Bafferfall, ber Rembis von bem Gebirge berab. Dan batte ben Reifenben gefagt, baff ein fconer "Creature-vei" in bas Thal leite. Es ergab fich, bag biefer gepriefene Weg guerft uber eine Schneeflache binabführte und bann ein an ber Geite bes Thales hinlaufenber gewundener rauber Pfab wurde, ber giemlich fenfrecht abwarts lief. Simebal ift ein tiefes buntles Thal; bie Felfen, bie es umgeben, muffen jebenfalls eine Sohe von 3000 guß haben. Das fteile ftufenartige und gewundene Bergab ichien nicht enben ju wollen. Dein Freund fonnte ben Bunfc nicht unterbruden, baf es Binter fein und bie Schneeflache über ben gangen Abbang fich erftreden mochte. Belche Gleitbahn hatte fich ihnen bann bargeboten. Aber ber Grund bes Thales mar fruchtbar. Das Thal führte nach einer Gabel bes Sarbanger-Riorb,

in deren Nähe eine stattliche Wohnstätte, von verschiedenen mit Giebeldächern verschenen Wirtsschäftigebäuden umgeben, auf einem Digel stand, dessen Aufrage mit Aconfelbern bedeft waren. Nach einer beschwertichen Augereise von vier norwegischen Meilen von effspot aus würden die Reisenden mit weit geringeren Verfossigung und weit geringeren Bequemlichseiten sich begnügt haben, als ihnen hier geboten wurden; aber sie beschössig, ih nachsste Auartier wo möglich im Sassifies Auartier wo möglich im Sassifies aus der ficht gereichten zu nechmen.

Im folgenden Morgen wurden fie unter einer brennenben Sonne brittehalb norwegische Deilen weit über ben Spiegel bes Riorbs gerubert und lanbeten gegen Mittag an ber fleinen Station von Ulvif am Enbe bes norblichen 3meiges bes Barbanger-Rjorbs. Es mar ihr Plan, ben gewöhnlichen Poftweg uber Bogevangen ju vermeiben und auf Begen, bie fie auf Munds Rarte angegeben fanben, ihre Richtung unmittelbar nach Urland am Cogne-Rjord gu nehmen. Es lag in biefer Richtung, ungefahr vier norwegische Deilen entfernt, eine einfame Meierei, Albminigen genannt. Die Reifenden muften, baf bie Rege überaus beichmerlich maren, und ba fie fcmeres Gepad bei fich führten, fo verlangten fie nach einigem Beiftand ju beffen Fortichaffung, erfuhren aber auf ihre Nachfrage, bag man fich wegen ber Raubheit bes Pfabes und ber Tiefe bes Schnees feiner Pferbe jum Uebergang bebienen fonne. Die Site mar jest mahriraft tropifch und bie Reifenben erreichten mit Mube bie lette Deierei am Rufie bes Paffes, mo fie ben nothigen Beiftanb gur Fortichaffung ihrer Reifefade erlangen und burch einige Raft auf eine fuble Nachtwanderung fich porbereiten fonnten.

Die Umgebung bes ju biefen hochfandhöfen inbrenben Weges aur neu und überaus anziehend. Sie hatte mehr einem wallissische als norwegischen Sparafter. Der Weg wand sich zwissen habin, die mit Hochfeldbild bewachsen über einen Bach sich erhoben, der fillt um brieblich burch freundlich auen sollen foll. Es von kaum zu errathen, daß er nur erst aus einem halbgefrorenen See hervorgesofiosien war ober des er ungesähr in einer Entserung von einen belbem Etumbe, seinem volleichet tausen Bus hohen Ball nach bem Hoch einem wiellicht tausen Bus hohen Ball nach bem Hoch einem wiellicht tausen Bus hohen Ball nach bem Hoch bei den Ende bei Bab im Bache und um fechs Uhr schliefen bereitet wurde, er untstehe sich ab der bei bei bes Lages burch ein Bad im Bache und um seine bei hie schliefen sie wie fluge Reisende in einem reinitiden Borratschemach bet Meirert, in welcher sie Obbach gestunden betten.

Sie wurden ihrem Bunfche gemäß vor Mitternacht gewedt und traten. nachdem fie eine Saffe Raffee ju fich genommen, von zwei Gepadtragern begleitet, ihre nachtliche Banberung an. Rachbem fie uber einen fleinen gelichteten Raum angebauten ganbes gegangen waren, traten fie in ben Balb und erreichten bei ber grauen Morgenbammerung, als noch feine lichte Farbe ben öftlichen Simmel farbte, einen Saeter am Saume eines hochgelegenen Sichtenwalbes, wo fich mehrere Thaler öffneten und bie hoben einzeln ftebenben ober ju fleinen Gruppen vereinigten Richten fich beutlich an bem bunflen Simmel abzeichneten. Die Reifenben bielten bier, um fich ju erquiden, gingen bann ichnell burch einige Gruppen pon Schafen, Biegen und Ruben, Die fich fur bie Racht um ben Saeter versammelt hatten, und betraten bann ben tiefen Dag, ben fie überwinden mußten. Das Thal war eben nur breit genug fur ben Giegbach, burch beffen Bette ber Pfab zuweilen hindurch führte, fo bag bie Reifenben balb uber ungeheuere Daffen von Riefelfteinen fchreiten, balb von Relfen ju Relfen fpringen mußten. Gine Banberung pon ungefahr einer norwegischen Deile brachte fie ju einem noch ffeileren Theile bes Daffes an einem gefrornen Gee, mo bas Thal burch eine Schneeanhaufung verfverrt ju fein ichien, bie fo lang und tief mar, baf man es batte für eine Unmöglichfeit halten fonnen, fie ju erflimmen. Die Erfteigung murbe jeboch burch langfame gemeffene Schritte vollbracht, indem bie Reifenden ihre Rufe in ben Schnee ftemmten, ber gludlicher Beife veft mar. Go erreichte man endlich ben Gipfel bes Paffes, eine Sohe von mindeftens 4300 Rufi über bem Spiegel bes Rjords. Sier öffnete fich ein mahrhaft großartiges Schaufpiel. Ueber bas fchneeige Thal erhoben fich ungeheuere Rlippen, bie jurudtretend bas Ufer bes gefrorenen Gees bilbeten. Dann fah man bie tiefen Abhanae bes Daffes und unterhalb bie Minbungen bes bemalbeten Thales und bie von bem Ufer bes Riords aus binter einander fich erhebenben Gebirgereiben, bis endlich in weiter Ferne über alle ber Sotelen emporragte.

Das Bergad war verhältnismäßig leichter. Die Keilenden ereichten den King, auf bestim enstelligen Uler Tömmlingen lag, und wurden in einem elenden Fischevobet übergeschren. Sie frühluäten hier und erhielten nach einer weristündigen Bergögerung weit Pferde zu übere Keije nach dem ungefähr noch die noversische Meilen ensfenten Urland-Iweige des Gogne-Hiord. Der Weg führte zumächt durch ein Khal, das sich unr burch die Gehwierigsfelten außsichnete, die es den Reisende entgegen fiellte. Es wor eine Breeinigung von verschungenen Birtenbidig, tiefen Worasten und rauben Alippen. Gegen Aweb, als sie in das fruchbare Thad von Flaam simdsstigen, wurde die Landschaft sehr anziehend. In nicht allzu weiter Entsternung von dem Fjord wird der Liefte Dafflerfalle, die sich in das Ahal ergießen, als überaus schöm bezeichte.

Nach einer Banderung von mehr als die nerwegischen Meilen (bem die Pferde von Aldminigen hatten nur geringe Dienstie geleistet), auf welcher die Resienden zweimal eine Hobe von 2000 Fuß ersteigen mußten, erreichten sie um acht Uhr Abends eine Meierei und bestigen damn, da est eine schwer die wur, ein Boot mit dei Nederei, in welchem sie auf dem in hinter und Bordersteile bereichen des Abendessen, die Beschwerden in Besgeschaften dem in hinter und Bordersteile bereichen dehaglichen dagen dab in einen glussischen, aus Beschwerden in Besgessenheit begrabenden Schlummer versanken und auf dem sansteile Beschenden Bassenheit dehen und auf dem sansteil Bessessenheit der feine des fiedes dahren und auf dem sansteil eine Eisenballeren als Eand ichten.

Eine Raft von einigen Zogen flatte bie feine Reifegefellichgeit un euen Unternehmungen, beren Einzesteiten — wie alle anberen Bemertungen über seine Banderungen — ich mit meinte Freundes eigenen Borten einschaften will. Es fehlt in diesem Buche nicht an Beziedungen auf die Erschiumungen beringingen Gebirgsglage, beren Biffe wir zu überwinden hatten, aber die Schilterung eines achte fedigien Musenhalts auf einem ber mittellen biefer Bedirge und weit über jeder dauernden Menschemvohnung wird einen besserist von bem Gebirg sieden, als ich ich nauf andere Art hatte bieter fonner.

Rach biefer Einleitung mag nun ber Bericht meines Freundes folgen.

<sup>&</sup>quot;Wir hatten Grund genug, und von unserem Ausstuge von nieglachen aus durch Aardal nach dem Jurtungerne-Bezirkt mannigsachen Genuß zu versprechen. Die Hurtungerne-Bezig sind als die rauhesten und höchsten norwegischen Gebirge bekannt und bestügen mehr alspenartigen Charatter als irgend ein anderes Gebirge, das wir bis iest kennen gekent hatten. Auch gibt es bier, wie man sagt, eine große Angabl von Rennthieren und wir waren sehr begierig, ein Abster in seinem natürlichen Sussande zu sehen, das wenne einmal gazähnt ist, so anft und gederfein wird. Am wilden

Buftanbe fucht es vielleicht mehr als irgend ein anderes Thier bie bochften und einfamften Gebirge. Gein Futter findet es nur auf Soben, wo ber Menich fich nicht mehr erhalten fann und von ber Ratur mit außerorbentlicher Rraft in ber Ertragung von Ralte außgestattet, fcweift es über jene fchneebebedten Gefilbe, fast beren einsiger Befiger! Bir batten gehofft, auf unferen Banberungen einmal ber Erlegung eines Baren beimobnen zu tonnen und bagu batte fich mobl leicht Gelegenheit gefunden, wenn es bie Beit erlaubt hatte, obgleich man Baren felbft in Rorwegen nicht auf ber gandftrafe erblidt. Es mar einige Tage por unferer Untunft in Lierbalforen ein Bar getobtet worben und bie Bauern wollten fich nachftens aufs neue verfammeln, um einen anbern ju erlegen, ber in einem benachbarten Thale große Berheerungen angerichtet hatte. Aber wer jagen will, muß vollständig bagu ausgeruftet fein und Lierbalforen ober einen abnlichen Drt auf einige Beit ju feinem Sauptquartiere mablen. 3ch hoffte jeboch im Mar-Thale einen erfahrenen Jager ju finden, ber und burch bie Gegenben geleiten follte, bie wir alle fo gern tennen lernen wollten, und ich gab bie Soffnung nicht auf, mit einigen felbit erbeuteten Geweiben gurudfehren gu fonnen.

Bir maren mit einem Briefe an ben Gieftaiver in Marland bie erfte Perfon im gangen Thale, verfeben; leicht ausgeruftet, nur mit einem Cornifter amifchen uns und außer unferen gewohnlichen Borrathen mit einem Stud Rennthierwildvret, bem Ueberrefte unferes geftrigen Mittagseffens, und einer ichonen Korelle aus bem Rluffe ausgestattet, bestiegen wir ein Boot, um auf eine Boche in ben Gebirgen herum ju fchweifen. Die Sahrt nach Marbal mar nicht minder entzudend als jebe andere bereits erwahnte fonnige Rreugfahrt auf biefen herrlichen Fjorbs. Rach einem vierftunbigen gemachlichen Rubern erreichten wir bas Dorfchen Marbal. "Lanhanbler" ober Kramer, ber mit biefem Gefchafte jugleich bas Gewerbe eines Bieftgivers verband, mar ein verftanbiger Mann. Geine Mittheilungen machten uns fur ben erften Augenblid etwas betreten. Die Kluffe maren angeschwellt ober bie Bruden binmeggeriffen, fo baf es nicht moglich mar, nach Svaleim, bem Bauerhofe bes Rubrers ju gelangen, an welchen er und ju empfehlen munichte. Diefe Mustunft erwies fich bei naberer Erfundigung als unrichtig und nachbem wir ein Boot gewonnen, bas uns über ben Gee fahren follte, welcher bis ju einer gange von einer norwegischen Deile ben Grund bes Thales bebedt, erhielten bie Ruberer ben Auftrag, bem Eigenthumer bes erwahnten Bauernhofes unfere Bunfche mitzutheilen

15

und seine freundiche Tufmerkaunkeit für und zu erbitten. Wilke fich von bem gefchmolgenen Schnee auf ihren Gipfeln seicht bekonder ergießen, die in ihrer unendlichen Berschiedenheit überaus schön find beidem fiebald in einer breiten Beschieftläche von schönen untwissen, die niene breiten Bescheftläche von schönen untwissen, dass einzeher glänzenber Faden herabsfürzen, der in seinem Ralle immer mehr fich fräuselnd entbich in der Luft verloren geht. Aber wir winischen biefe erhabenen Ralle im der hind ber von inschon untwissen ist von den befanden, und wir häteln für vochsschieden gewesen wiren. Wir landeten auf ben Guben so wein gefen tönnen, wonn sie auch noch einmal so hoch gewesen wären. Wir landeten auf der Sübeltie des Bullers. Das Schol ist antänglich eben und ber slache Rieberschlag des fillen Basfers ist zum Andau trefflich geeignet. Es fehlte baher nicht an Weiereim und Fruchbaren Reibern.

"Eine furge Wanderung, die uns eine Streck weit über einen auchen steinigen Woden schrete, brachte uns zu bem Aussie, ber anch der Angabe des Giesgivers in Tarbal nicht; au passiren sein sollte. Wie überschreiten sin auf einer gebrechlichen Britte in bem eisigen hauche eines Wassiersalte, mit welchem sich der Albe Wei wei einem nach Süden laufenden Andele herabstützt. Das Hauptthal ist dier gänzlich durch einen bundert Just hoben Arimmerrücken verspert, der offenbar zu einen Seit entstanden war, als der Spiegel des Gees mindesten bundert Just höber kand des Fiede hickennach bis doch in das Abla erstreckt. Die Abbachung bieses Walles war stellenweise frisch und nacht, an der Sietel aber, wo voir auf einem stellen Sichgachfade hinanstigen, standen alte Wiefenbaume auf der Hoben und des Derfläche wen mit Grass bebeckt.

Cobalb wir une gefattigt hatten, wurde beim Scheine ber lobernben Richtenflote bie Rarte aufgerollt und wir zeigten unferem Birthe bie Reiferichtung, bie wir zu verfolgen munichten. Er mar ein autmutbiger Mann, ber febr bereitwillig auf unfere Dlane einging. obaleich ihm ein fehr unabhangiges ungebundenes Befen eigen zu fein fcbien. Seine Geffalt mar ju ber rauben Lebensmeife, Die ibm befcbieben, vollfommen paffend, benn er mar ffammig und fraftig gebaut und offenbar febr rubrig. Er fand fur uns ein febr bebagliches Lager in bem Borrathegemache, aber bie Betten maren nicht von ber Art, bag fie uns veranlaffen fonnten, unfere Rleiber abaulegen. Ungludlicher Beife litt ich an einer Berletung am Ruden, bie ich mir gugegogen batte, indem ich mit einem Zornifter belaftet einige Schneeflachen binabgelaufen mar, und bie burch einen Rall auf bem Bege nach Spaleim noch ichlimmer geworben mar. 3ch war baber am Morgen taum im Stanbe, mich ohne Beiftand aufzurich. Ginige Babungen fellten mich foweit wieber ber, baf ich berumbumpeln tonnte, aber wir murben baburch behindert, zeitig aufaubrechen und unfer Rubrer erflarte uns in Rolge beffen, bag mir nur noch einen am Thy . Glo gelegenen Gaeter erreichen tonnten, ber nicht gang zwei norwegische Deilen entfernt, oben auf ben Bebirgen lag. Um gwolf Uhr traten wir unfere Banberung an. Unfer neuer Freund, ber einen Querfad trug, in welchem fich bie nothigen Borrathe fur vier bis funf Zage befanden und burch beffen Riemen er feine Rlinte gestedt batte, ging poran und wir folgten ihm einzeln. Der erfte trug einen Sornifter, ber zweite unfere brei Mantel und ich felber bilbete ben Rachtrab, ohne ju miffen, wie balb ich murbe weichen muffen.

"Eine Stredt weit auf unsterm Kibpern Wege zurückgebend, gelangten wir in das Thal des Thy-Eip, den wir am Age vorher und der geberchlichen Brüde überschrichten hatten. Wir erkannten sogleich, daß es eines der großartiglien norwegischen Abläter war, wurd dessen Mund fig ein flattliche Etwam ergoß. Es war eines der am schneißten ausstellichen Abläte, die ich die sieht besucht hatte und der Füng bildere eine Reich ehr anschnichen Willesten den konnellen werden ich hinne, zu weichem ich hinnelstetztet, um sin naher in Augenschein zu nehmen, wur besonders mertvorüch est. Ein die nach eine nach eine die eine Verlichten der Verlichten

man fich benten tann, febr raub und fleil und meine Befahrten mußten meinetwegen febr langfam geben und haufig Salt machen. Im Enbe meiner vierftundigen Banberung brachte uns unfer lettes Emportlettern an bas Ufer eines fleinen Gees, auf beffen entgegengefebter Geite in einer Entfernung von einer halben Stunde ber Sgeter lag, ben wir erreichen wollten. Gine Brude, bie ben Rlug an ber Stelle überspannte, mo er fich mit Ungeftum in bas Thal ergoß, führte uns an bas jenfeitige Ufer. Die ganbichaft mar thalauf .. und thalabmarts im bochften Grabe malerifch. Bei unferer Unftunft am Gaeter fanden wir bie Sirten eben im Begriff, mit bem Ertrage ber Milcherei, mit Rafen, Butter und fauerer Dilch fur bie Ramilie nach bem tieferen Thale binabaugieben. Gin fleines Pferd war mit einer gaft bebacht, bie felbft auf ebenem Boben fur eine ichmerere Burbe gegolten haben murbe und bie Birten felber maren ebenfalls ichmer belaben. Es blieben gur Beauffichtigung ber Deerben nur amei Dabden gurud, beren gaftfreunbichaftlicher Dbbut mir uns anvertrauten.

"Man überließ uns bas außere Gemach ber Sutte und bas Gefchaft bes Rochens übernahmen mir felber. Mis ber Abend fam, verfunbete bas Lauten ber Glodden bie Unfunft eines Theils ber Schafbeerbe. Die Dabchen eilten ben Untommlingen entgegen, begrufften bie Schafe mit ihrem Buruf und ihren Liebkofungen und reichten ihnen gleichzeitig fleine Portionen Galg. Gine Beile fpater erfcbienen in langer Reibe bie Biegen, bie in ihren Forberungen fcon etwas ungeftumer und gubringlicher maren - und endlich tam mit ernftem gemeffenem Schritte eine fattliche Reihe von funfundgwangig Ruben von ber hinter ber fleinen Sutte liegenben Schneeflache herab. Es begann nun bas Gefchaft bes Meltens ; jebe Ruh murbe einzeln an bie Milcherei gerufen, wo fie etwas Galg empfing; nachbem fie gemolfen mar, murbe ihr eine gleiche Babe Gals gereicht und fie entfernte fich, um einer anderen Dlas zu machen, Die auf bes Dabdens Ruf berbeifam. Dit ben Biegen murbe auf abnliche Beife verfahren und balb nachber lagerte fich bie gemifchte Deerbe in malerifchen Gruppen auf bem unebenen Boben in ber nachften Umgebung ber Butte.

"Es war nun Bett, auch an ein Nachtquartier sür uns selber zu benken. Die armen Madochen hatten uns nichts weiter als ihr eigenes Bette zu bieten, auf welchem allerbings vier Menschen sich hätten zusammenschichnigen können; aber das Lager war bei naherer unterschuldung nicht eben sehr einderen und die Meddenschießen schieden überdieß feineswegs geneigt ju fein, es aufzugeben. Das aufere Gemach hatte einen feuchten fchmutigen Boben und es gab feine Bank barin, aber in einem Bintel lag ein Saufen Birtenbolg, auf welchem einer von uns fogleich Plat nahm und fich gludlich pries. menigftens ein trodenes, wenn auch eben fein behagliches gager gefunden ju haben. Birtenreifig gab es nicht; aber wir hatten febr viel Rennthiermoos bemerkt und von biefem wurde bald eingefammelt, mas jur Bereitung eines Lagers nothig mar. Bon Solgfloben eingeschloffen und in unfere Mantel gehüllt, gelangten wir bierauf wirflich ju einer Urt von Rachtrube. Der nachfte Zag mar Conntag und ba meine Berletjung am Rucken noch immer fehr empfind: lich mar, fo murbe befchloffen, auf bem Saeter ju bleiben. Das Melten mar bas erfte Tagesgeschaft und nachbem bieg verrichtet mar, murbe jebes Thier mit einem fanften Schlage hinweggetrieben und teines magte fich ju entfernen, ehe es nicht auf biefe Beife entlaffen worben war. Die Rube gogen thalaufwarts nach einem ebeneren Beibelande und bie Biegen fah man balb auf ben ichwindeligen Soben flettern, welche bie Statte überragten. Wir verbrachten unferen Mittag auf einem fonnigen mit Moos bewachsenen Abbange. fcmelaten in bem Behagen unferes Rafttages und erquidten uns an ber rubigen reinen Atmofphare, bie uns auf biefer Sobe umgab. Nachbem bie Mabchen bie Gefchafte ber Mildwirthichaft verrichtet hatten, begannen fie ein allgemeines Rammen und Bafchen, mas, wie ich mit Bedauern ermabne, nur ein Conntgasbrauch ift. Man mochte munichen, baf biefe Leute an ihrem Rorper eben fo reinlich maren wie in allen Berrichtungen, bie mit ber Mildwirthichaft und Rocherei in Berbinbung fteben.

geugend, mit furchtbarer Site. Bir hatten, nachbem wir ungefahr eine Sobe von taufend gug erflommen, Salt gemacht, um auszuruben, ale unfer Rubrer ploblich auffprang und auf eine breite über ben Schnee führenbe Spur beutete, Die er als eine Rennthierfahrte bezeichnete. Bir beeilten uns, Die Sache naber ju unterfuchen und fühlten uns allerbinas getäufcht, als mir fanben, baf es einer ber hoheren Biegenpfabe mar. Aber wir maren von nun an aufmertfamer und nachbem wir abermals an einem Buntte Salt gemacht batten, von welchem wir eine große Schneeflache überfeben fonnten, entbedten wir eine etwas meiffere Linie, Die fich in einiger Entfernung über uns über ben Schnee jog und in welcher mir bei naberer Betrachtung mit bem Kernrobre bie alte Rahrte von gwei Rennthieren erkannten. Es war noch immer eine Strede bis jum Gipfel hinauf, ben wir endlich, mubfam emportletternb, ungefahr um gebn Uhr erreichten. Bir befanden uns jest 4500 Rug uber bem Meeresspiegel und ein Blid gurud nach Rorben feste uns in Staunen und Bempunberung. Bir hatten einen Duntt erreicht, ber eine Musficht über bie gange Gipfellette ber hurrungerne Berge gemahrte. Richt ein Bolfchen trubte biefe Musficht, und bie Sohen fanben por uns in brei Gruppen von ben phantaftifchften Umriffen, gum Theil mit ihren Gipfeln ben Rug überhangend. Bor uns lag ein Schneegebirge - in nicht ju großer Entfernung ein Gleticher weit unter uns bas Riord und jur Rechten erftredten fich bis in unabsehbare Kerne bie Kalten ber machtigen " Sneebraen".

"Aber mabrent wir biefes großartige Schaufbiel betrachteten. zeigte fich faft unmittelbar unter unferen Rugen bie Rabrte von viergehn Rennthieren. Bir tonnten ihre Bahl leicht ertennen, ba fie gemachlich ihren Weg verfolgt batten. Dan unterfchieb beutlich bie tiefe Spur bes alten Bodes und bie leichtere und fleinere Spur ber jungen Sinbinn. Es war, wie fich ergab, eine Spur vom Sonnabend und ba wir von unferem Ruhrer vernahmen, bag eine Spur von biefem Alter haufig mit Erfolg verfolgt werbe, fo fcbictten wir uns an, ihr nachzugehen Die Rennthiere maren aus Guboften gekommen und ichienen nach Beften gegangen ju fein. Unfer eigener Beg führte nach ber entgegengefebten Richtung, aber mir wollten verfuchen, mas fich burch Berfolgung ber Gpur erreichen ließe. Dit bem Fernrohre voraussehend burchschnitten wir gumeilen bie Bindungen, welche bie Thiere gemacht hatten, haufig aber mar ber Boben von folder Befchaffenheit, bag wir bie Sahrte taum einige Schritte weit mit unferen Bliden verfolgen fonnten. Der

Führer, ber gang begeiftert mar, zeigte viel Scharffinn und Bebenbigfeit. Borgnlaufend fuchte er bie Richtung ju erfpaben, melde bie Rennthiere genommen hatten und erfparte uns burch einen Mint mit ber Sant manchen langen Umweg. Ginmal bielten wir am Ranbe eines ffeilen Abhanges und konnten nicht erkennen, welchen Weg bie Beerbe genommen hatte. Da wir in ber urfprunglichen Richtung feine Rabrte bemertten, fo erflarte ber Rubrer, baf fie unter einem nordweftlich gelegenen Abhange nach einem einsamen Theile bes Gebirges gegangen maren, wo wir fie ficherlich finben, baf wir aber burch weitere Berfolgung ber Spur ben gangen Plan unferes Ausfluges verandern wurben. "Bormarts!" lautete bie Loofung und wir tamen wieber auf bie Gpur. Gie fuhrte und in eines ber Gebirastbaler und bier verloren wir fie aufs neue. Die Thiere batten fich getrennt; einige batten eine Aurt bes Aluffes benutt, anbere batten es versucht auf einer Schneebrude binuber ju geben. aber biefe hatte ihnen jebenfalls nicht gefallen und fie maren wieber umgefehrt. Bir fonnten faum entbeden, wo fie uber ben Rluft gegangen maren, wenn fie bieß überhaupt gethan hatten. Gin Streif im Schnee ber jenfeitigen Sobe fab jeboch gang wie ihre Gpur aus und wir gingen barauf gu. Es war jeht zweifelhaft, wie weit fie gegangen fein fonnten , aber wir bebarrten bei ber Berfolgung , bis wir auf ber Sobe angelangt, balb nach Mittag auf einer nadten, ben warmen Connenftrablen ausgesetten Stelle wieber Salt machten. Bir maren alle frob, eine Beile raften und einige Erfrischungen einnehmen ju fonnen, buteten uns aber porfichtig. Baffer ju trinfen, ba wir bie Erfahrung gemacht batten, bag man Gonee. maffer nicht immer ohne üble Folgen trinfen fann.

"Rachdem wir eine Stunde auf bem Moofe geruht hatten \*), wenbeten wir uns westwarts und gelangten an ben Rand eines



ameiten und noch tieferen Thales, burch welches bie Rennthiere ibren Beg genommen ju haben ichienen. Sier mußten wir uns ents icheiben, ob wir bie Rabrte noch weiter verfolgen und ihr eine Racht im Bebirge opfern, ober bem urfprunglichen Plane unferes Musflu. ges treu bleiben und bas nachfte Dbbach fuchen wollten - eine einfame verlaffene Sutte, Die in fuboftlicher Richtung giemlich britte. halb norwegische Deilen entfernt am Thy-Elv, nicht weit von bem gleichnamigen Gee lag. 3ch fur meinen Theil war fur Berfolgung ber Spur; aber inbem wir erwogen, bag bas Unternehmen mit Befcwerben und teinem ficheren Erfolg vereinigt mar, bag biefe Jago gwar fur mich, nicht aber fur meine unbewaffneten Gefährten ein Beranugen fei und baf wir nicht viel mehr von bem Surrungerne-Berge feben murben, gaben wir bie Fahrte auf, manberten uber Schneeflachen und fleile Rlippen und maren nach einem langen Tagewert gang geneigt, es uns in ber verlaffenen thurlofen Gaeterhutte Sletterruft fo bequem als moglich ju machen. Wir mußten ohne Bilbpret au Abend fpeifen und uns mit einem nicht gerabe febr einlabenben Gemiich von gerbrodeltem Rlabbrob und gefcmolgener Butter begnugen, benn beibes mar burch bas Tragen und Rutteln in ber marmen Sonne gehorig in einander gefnetet worben. Bum Trinfen hatten wir nichts als eine bunne Suppe, bie wir, um Beit ju erfparen, gleich nachbem fie gefocht mar, burch Singufugung von Sonee fomeit abfublten, bag mir fie trinfen tonnten. Gludlicher Beife fanben wir noch vom vorigen Commer einen hinreichenben Borrath von Brennholy. Das Thal, bas fich bei biefem Gaeter öffnet, liegt über ber Linie, bis ju melder bie Birte gebeiht und war jest mit breiten Schneeflachen bebedt. Der Thy-Band, ben wir in geringer Entfernung gefehen hatten, mar noch immer theilweife mit Gis bebedt. Es war eine unwirthliche Statte, bie wir hier erreicht hatten, aber an einzelnen Stellen auf ber bor ber Sutte liegenden Cbenheit, mo ber Schnee geschmolgen mar, zeigte fich Rafen vom frifcheften Grun und eine reiche Menge von jener Sauerampferart, bie ben Ruben gang befonbers munbet.

"Die in unserer wohlgeführten Wohnung berischende Költe wurde burch ein gutes Feuer einzermaßen gemildert und nachdem wir einen hinreichenden Berearth von Solz aufgeseichert hatten, so baß jeder, der zusällig erwachte, dem Feuer neue Nahrung geden fennte, legten wir ums um zehn Uhr in einen Winkel ber hutet, von uns ein Solzsted wer Kopffisse und kopffisse zum Marvo uns ein Solzsted jum Kopffisse und eines Winkel zur Mar

trage biente. Bir hatten ein ichweres Tagewert vollbracht, waren aber trogbem nicht in ber Stimmung, über unfere Lage ju murren.

"Um brei Uhr mar unfer handvefter fleiner Fuhrer wieber munter und erflarte und, baf es nichts tauge, langer in ber Ralte ju liegen, baf mir uns mit Tagesanbruch wieber in Bemegung feben und bann bei Rage an irgend einem fonnigen Abbange noch ein Schlafchen machen mußten - ein Gebrauch, ber wie ich glaube, febr gewöhnlich ift. Bir tochten gum Rrubftud eine Guppe, bie unferen lebten Borrath erichopfte. Ungludlicher Beife ging auch unfer Branntwein auf bie Reige und wir faben uns genothigt, ben Borfchlag unferes Rubrers ju befolgen und jur Befriedigung unferes Durftes Schneemaffer mit etwas icharfem Rafe ju murgen, movon wir einen fleinen Borrath bei uns führten. Der flare Simmel von gestern hatte fich in bichte fcmere Bolfen gehüllt, aber einige lichte Stellen liegen noch immer einen bellen Zag hoffen. Bir follten beute über bas Gebirge nach bem Spaleim-Saeter manbern, noch immer auf bie Berfolgung ber Rennthiere bebacht. Die Musficht auf einen bewohnten Rubeort mar und nicht unwilltommen und wir beichloffen, unferem febr ertlarlichen Berlangen nach Rleifchfpeife ein Schaf aus ber Seerbe unferes Rubrers ju opfern, im Rall uns auch heute nicht bas Glud ju Theil murbe, ein Bilb ju erlegen.

"Bir überfchritten ben Aluf auf einer Schneebrude und nachbem wir auf ber öftlichen Geite bes Thales eine bebeutenbe Sohe erreicht hatten, blieben wir fteben, um por ber Erfteigung ber fteilen Schneeftrede noch einmal Athem ju ichopfen und ber grunen Statte, welche ben Sletterruft-Saeter bezeichnete, mit weit geringerem Intereffe Lebewohl ju fagen, als wir fie am vorigen Tage von ben jenseitigen Sohen aus begrußt hatten. Bir maren balb wieber auf bem Gebirge; ber Dag mar trube und finfter und bann und wann faben wir uns von bichtem Rebel eingehüllt. Die Goneemaffen erftredten fich nach allen Richtungen und bie gange ganbfchaft hatte ein uberaus obes Unfeben. Es gab gabfreiche Rennthierfahrten und wir bemertten bie tiefen Soblungen nachtlicher Rubeplate von mehr ale einer Beerbe, aber fammtliche Spuren maren nicht frifch genug, als bag es ber Dube werth gewesen mare, fie 311 verfolgen. Unfer Ruhrer verficherte und, es gabe fehr viele Rennthiere in bem Gebirge und verfprach mir eine reichliche Sagb und bie Enben von manchem "Storbod", wenn ich ihn einige norwegische Meilen weiter westwarts begleiten wollte. Das Ufer eines

gefrornen Gees verfolgend, gingen wir über ein Gemifch von Schnee und Ries, ber auf biefer Sobe eine mertwurdige Erfcbeinung bilbete und mahricheinlich von einigen Gipfeln ju unferer Rechten berabgefommen mar, Die von nachter felfiger Beichaffenbeit unter bem Ginfluß ber Connenftrablen, welchen fie ausgesett maren, mahricheinlich binreichenbes Schneemaffer erzeugten, um biefe Spuren abaufeben. Der gange mittlere Theil bes Gees mar eine vefte Gismaffe, bie mit einem biden Schneeuberqua bebedt mar. Unfer Bea führte unmittelbar binuber, aber ber Rubrer vermied es, Die Gisbrude zu benuben, obgleich wir, uns am Ufer baltent, uber mehre Spalten und Riffe fcbreiten mußten. Wir ftiegen auf eine amei Zage alte Spur von elf Rennthieren und fait unmittelbar nachber auf eine andere gang frifche, von gwei Rennthieren berrubrend, Die in Galopp bie fubmarts gelegene Sobe binangelaufen maren. Unfer Rührer fprach bei bem erften Blid auf Diefe Spur topficuttelnb: " bie tonnten verloren fein". Die Sahrte ber elf Rennthiere lief um bas Ufer bes Gees giemlich in ber Richtung, Die mir verfolgten, aber teine von beiben fcbien viel ju verfprechen und wir blieben baber auf unferem Bege. Unfer Subrer ergablte, bag er in biefer Gegend manches Rennthier und erft in ber lettvergangenen Jagbgeit faft auf berfelben Stelle in fpater Abenbftunde einen fconen Bod erlegt hatte. Er hatte ihn abgezogen, im Schnee vergraben und mit großen Steinen bebedt, um ihn gegen herumftreifenbe Baren ober Bolfe ju fchuben. Etwas weiterhin zeigte er uns bie Stelle, wo er fich unter bem Schute eines Felfens ein gager bereitet und in bas Tell bes eben getobteten Thieres gehullt, behaglich gefchlafen hatte. Um gehn Uhr hielten wir, um ju raften und ju effen, auf einem grunen Abbange, ber fich über einen gefrorenen Gee erbob und in biefen Bilbniffen eine feltene Ericbeinung mar. Es muchs bier eine Art von wildem Gellerie, ber uns febr mobifchmedend vorfam; wir hatten biefe Pflange icon porber bemerft und vergebrten fie jebt febr begierig als eine Buthat fur unfere Suppe. Rach einer furgen Raft brachen mir mieber auf, benn unfer Rubeplat lag gu menia gefcubt, als bag wir batten ein Schlafden machen fonnen und leiber gab es feinen Sonnenichein und feine Musficht auf bie Surrungerne Gipfel. Bir murben jest in ber geborigen Entfernung gemefen fein, um fie beutlich feben ju tonnen.

"Nachbem wir nur erft wieber eine kurge Strede gewandert waren und babei unfer Augenmert fortwährend auf die Spur ber elf Rennthiere gerichtet hatten, die nach ber Bersicherung unseres

Führers nicht weit entfernt fein konnten, ba biefer gange Theil bes Bebirges von tiefen Thalern begrangt mar, bemertten wir in weiter Rerne auf bem Schnee ber entgegengefebten Sobe einen einzelnen uns naber tommenben Dunft. Unfer Rubrer erflarte febr balb, bag es ein Menfch fei, ber uns entgegen fomme, und erfannte mit Siffe bes Kernrohrs balb nachher bie Geftalt eines alten ihm mobibefannten Jagers. Bir febten uns nieber und erwarteten feine Unfunft. Es war mertwurdig und intereffant genug fo tief in ber Bilbnig einem menichlichen Befen ju begegnen, und wie überrafcht maren wir, als wir bemertten, bag ber Jager fo alt war, bag er fich mit jeber Sand auf einen Stod fluten mußte, um über bie Schneeges filbe und ben rauben Boben bes Gebirges ju manbern. Alinte bing borizontal binten in bem Riemen feines Querfades, und fein Erftaunen über fein Bufammentreffen mit Englandern mar eben fo groß wie feine Freude über ben Schlud Branntwein, ben wir ihm jum Billfommen reichten. Unfer Rubrer berieth bierauf mit ibm über die Renntbierfahrte. Er fcbien große guft au haben, fie ju verfolgen, und ich batte mich ihm gern angeschloffen, wenn ich mich batte von bem Gepade befreien tonnen, bas ich trug. Rach einer furgen Berathung murbe beschloffen, bag meine gwei Gefahrten, nachbem ihnen bie Lage bes Saeters genau befchrieben worben war, mit Silfe bes Rompafies, wenn bas Better trube mar, und ber Spur bes alten Jagers folgent, ihren Beg uber bas Bebirge nach bem auserwählten Ruheplat nehmen follten. Bir trennten uns baber und ich fab fie noch in weiter Rerne als fleine Bunfte auf bem Schnee, als fie an einer Sohe emporftiegen, mahrend wir eine andere in faft entgegengefebter Richtung erflommen. Der alte Sager folgte uns fo gut er fonnte, mabrent ber junge Rubrer frifch voran ging. Rachbem wir eine Stunde gewandert waren, hofften wir bie Spur wieber aufzufinden, ba wir uns aber getäufcht und ploblich von Bolfen umgeben faben, fo fetten wir uns an ben Rand eines Abhanges, um ju warten bis es fich wieder aufflaren murbe. Ich legte mich mit meinem Rubrer nieber, um ein Schlafe chen ju machen und ber alte Jager folgte biefem Beifpiele. Bir mochten ungefahr eine Stunde gelegen haben ale wir wieber erwachten und uns aufs neue bon beller guft umgeben faben; wir fliegen binab und fanden am Rufe bes Abhanges Die gefuchte Rabrte. Sie murbe eine Strede weit eifrig verfolgt, ba aber bas Bilb bie Spur gewechfelt hatte und es abermale fo trube murbe, bag wir nicht im Stande maren uns umgufchauen und bie Spur in einiger Ents

fernung zu erspähen, so sahen wir ums schließlich genöstigt, die Beriolgung wenn anch ungern aufzugeben. Durchnäft und ermüder schligen wir gern den geroden Weg nach dem Saeter ein der nicht über eine norwegische Weile entsent lag und hatten den armen alten Jäger dab weit sinter uns zurüf gelaffen.

"Dein Sunger batte jest einen giemlich boben Grab erreicht und ich mar entichloffen meine Drobung auszuführen und ein junges gamm ichlachten zu laffen. Deine Freunde batten fich mit "Grob" und Cabne gefattigt und pflegten ihre muben Glieber bereits auf einem reinlichen Lager bes behaglichen Saeters. Aber obgleich fur mich eine frifche Milchsuppe bereitet mar, fo mar boch mein Berlangen nach Fleifchipeife nicht ju beschwichtigen. 3ch fab mich baber unter ber Schafbeerbe um und erhandelte fur brei Ort ein junges Bodden bas meinen Beburfniffen augenblidlich geopfert murbe. Die nothigen Borrichtungen gefchaben gang in ber Rahe ber Schlafftatte meiner Freunde, Die barüber hochlich ents ruffet maren, obgleich fie fich nicht eben nothigen liegen, ein zweites aus Rleifc beftehendes Abenbeffen einzunehmen. Das gange Befcaft mare fur moblaenabrte Leute in ber Seimat jebenfalls ein entfehlicher Unblid gemefen, aber hatten fie zwei bis brei Sage fich angeftrengt wie wir, fo murben ihre gartlichen Gefühle fich ebenfalls ben Forberungen ihres Appetits gefügt haben. Die ben Gaeter bemohnende Ramilie fiel mittlerweile über eine aus ber Rleifcbrube und bem Blute bes Thieres bereitete Suppe ber.

"Unfer Sagbgefährte ichien ein gang mobihabenber Dann ju fein; bief mar bie Sommermeierei fur feine Rube und Pferbe; feine Biegen und Schafe und eine Rennthierheerbe befanden fich in ben Surrungerne-Bergen auf ber anberen Geite bes großen Thales. Bir maren am nachften Morgen nicht gerabe febr eifrig bemubt, zeitig wieber aufzubrechen. Es mar trubes Better und ausermahlte Stude von unferem Reifcborrathe an mobiriechenben Bachholberfpiefen bratend, verweilten wir giemlich lange bei unferem grubftud. Dbgleich Svaleim eigentlich nur eine norwegische Deile unter une in biefem Thale lag, fo follten wir boch einen Umweg von mehr als brei norwegifchen Deilen machen, um Rolbebal (bas falte Thal) und Bettie ju befuchen. Bir liegen bie Flinte in bem Gaeter; unferen Querfad und ben Ueberreft unferes Rleifcvorrathes ichidten wir geraben Beges nach Svaleim und waren baher fur unfere Banberung ziemlich leicht ausgestattet Es führte ein ichneebebedter Pfab von anberthalb norwegifchen Meilen nach Rolbebal, in welches

wir auf einem Schneeabhange mit furchtbarer Schnelligfeit binabglitten. Ueber Rolbebal, bas einen fleinen Gleticher enthalt, erheben fich einige fchone "Linde" \*). Aber ber Unblid vom Rufe bes erften Abhanges mar unbeschreiblich großartig. Die Bolfen verhullten bann und wann ben gangen Borigont und zeigten, inbem fie fich theilten, bie gadigen Gipfel ber Surrungerne-Berge, bie fich in phantaftifcher Bermirrung über fie erhoben - barunter ber Cfagtolstind, ber hochfte Gipfel Norwegens, ber 7900 Rug emporfleigt. Unterhalb erftredte fich ein glodenformiges fchneeiges Thal in bas Gebirge und wurde von einem Gletfcher gefchloffen. Raft alle Gipfel waren fchwarg und nadt und erhoben fich wie Nabeln aus ben Schneemaffen, welche bie niebrigeren Gipfel bes Gebirges bebedten. Die Gipfel felber, obgleich bis ju 7000 guß fich erhebent, fint au ffeit, ale baf ihre Dberflache ben Schnec erhalten fonnte, mahrend außerbem bie machtig angezogenen Gonnenftrablen bie bunne Schneebede fehr balb fchmelgen. Das großartige Schaufpiel feffelte lange unfere Blide und unfer Rubrer batte Dube uns weiter ju fubren. Unfer Weg führte in bas Rolbebal binab; wir famen bald in Birtemvalbungen und traten bann in ben berrlichften Richtenwald, ben ich je gefeben habe. Es lagen riefenhafte Baume in allen Graben bes Berfalls umber; einige breiteten verborrt ihre nadten Urme aus, andere waren fraftig und von ungeheuerer Große. Giner hatte fast funf guf im Durchmeffer. Um bie Großartiafeit ber Balblanbichaft zu vermehren erbeben fich über bie Siche ten im Sintergrunde bie Gipfel ber Surrungerne-Berge.

"Wir hielten an bem Rettie-Saeter, bem lehten, auf voelchem wir einfrachen, und schieften und an, auf unferem Riddwege nach Gestelm von bem Gebige in das That hinabyulfeigen. Ein steiler zickgadpfab führte an einem Abhange von mehr als 2500 Auf hinab, Die Lambschaft bes, "Woder-Kolbod" (ves finstene tatten Thales) besaß all die Großartigkeit, die seinen Paleie, die Enge seines Palse, siene Großartigkeit, die seinen ungeheure Tiefe, die Enge seines Palse, sien einerhangenben Abhänge, feine Schneckloten und Budsschrädle ibm geben bonnten. Der Weg war sehr rauh und für unsere an ben weichen Schnec gewöhnten Füße um so beschweren ihre, währen bun die höhrer Zemperaum beskaleie, für weiche wir nach der auf den Gebrigen herrschenden Kälte sehr empfänglich waren, in einen heltigen Schweip verstette. An einer Tetelle des Passe side in einem möchtigen Währstelm Währstelm Wirder wir vern, in einem höltigen Schweip verstet, an einem vörsier, worden

<sup>&</sup>quot;) "Tinbe" entfprechen ben "niguilles" ber Schweig. "Braen" find Ruppeln.

"Wir ertrößten Goleien, die Spinat unsferes kernigen und gutmitissen Küberes, die wir mit ihm verlassen dern, um das Gebieg gu restigen, gegen Abenb. Jür den nächsen Aga war die Rüdsen nach Liebelgeren unsfere gange Ausgabe und wir alle begrüßen sie mit nicht geringer Bestriebigung, denn obglich und die Ertreisjüge in den Hurrungerne Gebirge mannigsachen Genuß geboten, so hatten wir doch seich Städte hinter einander in unstern Aleibern und mells in seuchen Wetter und gestichten Lagerpilden zugebracht, so daß es und nicht zu verargem war, wenn wir und nach dem guten Zuarstern seinen, die wir erlessen das eines nach mut zu Zuarstern seinen, die wir verlessen dassen.

"Wir waren überrassch; bei Arbal eine englisse Sacht vor Anter zu sinden. Sie war mit ihren hoben Massen, so tief in Innern des Landes und an einer so widden Kuste eine anmutsige Erscheinung. Wir gingen am Bord, um den Beistand oder Nach zu bieten, den unsprec Erschung gewähren sonnte und erschielten zum Dant sir unsere Ausmertsamkeit einige Aummern der Times, die uns während unserer Rückreise nach Lierbalsoren angenehm beschäftigten."

Learning Control

## Achtzehnter Abichnitt.

Zagebuch über eine Reise von Lierbal über bas Sogne-Fjeld. Reise auf bem Sogne-Fjord. Hortun am Juse bes Gebirgeis. Ein Gebirgs-Saeter. Eine Kennthiers-Gereb. Weg über den Gespfel des Gebirges. Der Otte-Band. Bewössert Thelier. Ankunst in Baage.

Wir wenden und nun gu meines Areundes Midduches Togebuche und versolgen es von der Zeit an, wo er fich, wie in einem früberen Abschnitte angedeutet worden ift, in Elerdassoren von mir trennte, bis gu feiner Ankunft in Christiania, wo wir uns wieder vereinigen wollten.

"Bon Lierbalforen nach Cfiolben. Den 19. Juli 1848. Bon nun an follte ich meine Banberungen allein gurudtegen. 3ch wollte ben Lauf bes Sjords bis ju feinem außerften Enbe verfolgen. Dein Reifegefahrte hatte feinen hochften Breitengrab erreicht und wendete fich fubmarts. Um fechs Uhr Morgens ftanb feine Carriole vor ber Thure; ich half ihm aufpaden, verfolgte ihn eine Strede weit mit meinen Bliden, als er in ber Richtung nach bem Fille-Fjeld babin flepperte, und beeilte mich bann meine eigene Abfahrt auf bem Soane-Riord zu bewirfen. Ich werfe meinen Dornifter auf ben Ruden, ichlurfe ein toftliches Gericht milber mit Gabne angerührter Simbeeren aus und bin mit meinen Borbereitungen gu Stanbe. Gin Boot mar icon am vorigen Abend beftellt. Es melben fich wei Manner, Die fich mir als meine Ruberer porftellen, und tragen mein Gepad nach bem Boote, bas ihrer Musfage nach "gang ferbig" - gang fertig ift. Ich folge ihnen burch bie gewunbene Strafe biefes feltfamen Gemifche von holgernen Sutten und Biebhurben und gelange endlich an ben fleinen holgernen Safenbamm, mo wir um Mitternacht nur wenige Stunden vorher gelanbet find. Ungefahr um fieben Uhr ftogen wir vom ganbe. Deine Bootsleute find zwei artige junge Danner und bie Aussicht auf einen Schnapps, ben ich ihnen jugefichert habe, wenn fie tuchtig rubern, fest ihre Urme in fehr thatige Bewegung.

"Es ichwimmen mehre Boote auf ben Fjorb, welche mit gemeffenen Ruberschlage bie Rube bes Morgens unterbrechen; einige berfelben, bie sich bicht am Ufer halten, find in bem tiefen Schatten Gebrige nur an bem Lichstreifen zu erkennen, welche bas Geteräufel ihres Kickwassers juriadisset. Es ist surwahre in lieblicher Morgen und bas Reifen sis heute, wo ich auf einem üppigen Lager om Brittenriess siegen gang andere Gode volle gestern, wo wir zwischen bie Raber eines Karrens eingeengt waren und taum hinreichenben Raum hatten, bequem zu siber vieleweniger und ausgustrecken.

"Co ernft und großartig bie Ufer biefes Sjord auch fein mogen, fo ericheinen fie boch minber angiebenb, wenn man guvor bas Sarbanger-Rjord gefeben bat. Es gibt bier weniger Balbung und meilenweit erftreden fich nadte raube Klippen, zwischen welchen taum einmal eine Meierei ober ein Kornfelb ericheint. Batb nachbem wir in bas Saupt-Rjord eingelaufen find, erreichen wir ein Boot, bas von einem Maune und einer Frau gerubert wird und mit uns eine und biefelbe Richtung verfolgt. Rachbem wir ungefahr zwei Stunben mit einander gefahren find, führt bas gewöhnliche Befprach ju bem Borfchlage, bas Boot ju wechfeln. Diemand verliert bei bem Zaufche. Die Bootsteute konnen fich Beit nehmen und Dann und Frau in bem anderen Boote freuen fich, einen Daffagier ju erhalten. Das Beib ift in ber That eine ftammige Schone, Die fraftig ibr Ruber führt und gleichzeitig nach ber Urt ibres Geschlechts ruffig plaubert. Es gelingt mir, ein Gefprach mit ibr ju unterhalten und fie laufcht mit Theilnahme bem Berichte von meinen Reifen.

"In bas Enfter-Fjord einlentend, ftogen wir auf ungunftigen Bind und halten und bicht am Ufer. Boote und Manner, Frauen und Rinber find befchaftigt Birtenreifig, Gras und andere Dinge als Wintervorrathe fur ihre Rinber beim au ichaffen. Gie fommen aus weiter Kerne und manche icheinen felbft an Drt und Stelle gu übernachten, benn es fleigt Rauch aus ben Rigen ber Felfen empor, wo fie ihre Mahlgeit tochen, und bie Felle, Die gur Bereitung bes Lagers unter einem Felfenvorfprung liegen, bezeichnen bie Stelle als ihren Lagerplat. Der uns entgegen ftebende Bind halt uns bebeutenb auf und ich felber lege Sand ans Ruber, obgleich meine Reifegefährtin anfänglich nicht baran glauben will, bag ich es ju fuhren verftebe. Bir feben Golvern nicht eber als bis wir gang in feiner Rabe find; es liegt in einer Bucht bes Fjorbs. Es ift Mittag vorüber als wir hier antommen. Das "Giefthuus" ift jugleich ein Rrams laben und einige feltfam auf Pfahlen erbaute Saufer, Die im Baffer bes Rjorbs fteben find Baarenbaufer ; benn bas Baffer ift bier ungewöhnlich

feicht und bie Boote fonnen baber leicht ihre Guter lanben. Der Drt befist einige ansehnliche Saufer und ber Sprenffriver bes Begirtes hat hier feinen Bohnfit. Den fanften Abhang bes Gebirges bebeden Kornfelber und fleine Meierhofe und in nordweftlicher Richtung fceint ein auter Dag uber bas Gebirge nach Safelo gu führen, wo es einen See und einen Rlug und vortreffliche Rifcherei gibt. 3ch wechselte bier mein Boot und mußte einige Beit auf neue Ruberer marten, benn in biefem ganbe ift niemand eilig. Ghe bie Leute herbeigeschafft werben, wird bie gute Sausfrau, Die eben ju hochft gelegener Beit bamit beschäftigt ift, Pfanntuchen ju baden, von mir veranlaßt, mir eine "Mebbags-Spife" ju reichen. Der liebliche Morgen mar einem gelinden aber anhaltenden Regen gewichen, aber ich fühlte mich, wohl eingehüllt, im Sintertheile bes Bootes rubend, febr behaalich und fann nicht mit Beffimmtheit behaupten, baf ich nicht gefchlafen habe. Unfere Fahrt hatte eine norboftliche Richtung. Bir fahren an Urnges vorüber, bas fehr anmuthig auf einem Borgebirge bes jenfeitigen Ufers liegt und ein blubenber fleiner Ort gu fein fcheint. hierauf burchfreugen mir bie Munbung jenes Bweiges bes Rjorbs, ber fich nach Begebal und Juftebal (Gisthal) erftredt. 3th hatte bie Soffnung gehegt biefes Thal, ben Gneebraen und feine Gleticher befuchen ju tonnen; ich mußte, bag es möglich mar, burch biefes Thal ben Otte-Goe ju erreichen, aber es mar bagu mehr Beit erforberlich als ich aufzuwenden hatte. Der Beg, ben ich ju verfolgen beabsichtigte, führte mich bis ju ben letten Muslaufen bes Riorbs und bie auf ber Rarte angegebenen gablreichen Gipfel ber Surrungerne-Berge und por allen ber in biefer Richtung gelegene machtige Chactols. Eind maren fehr vielverforechenb. Dir mar zu beiben Dlanen feine Beit vergonnt und ich befahl ben Boots. leuten nicht ohne Wiberftreben und Bebauern, nach Fortun gu rubern \*).

"Das Hord wird wilder und malerischer, indem wir weiter fabrem — die Klüppen werden höher und gerrissene, aber die Klübbange find jekt mit einigen Birtene und Fichtenwoldungen beklichte Eine Liene Strede untrohalb Lyster gibt es einem schönen vollen Wasser untwelche Schafferfall von mindellens 600 Jus Sohe — den Teiz um Fos. 3ch sinde am Ende bek Fiords gan unerwartet ein gutes Gustaun die Anghue der Westellung der Wootslettet an und hate hier

<sup>\*)</sup> Diefe Täufchung verantafte ben Ausstug in bie hurrungerne-Berge im nachften Jahre, ber im vorhergebenben Abschnitte geschilbert ift. Gerefter, Remegen.

statt mich nach Fortun zu begeben, das ungefähr nach eine halbe norwegische Meile höher thalauswärts liegt. Die Leute nehmen zur frieden ihren Zohn und es gibt kein Murren. Man sicht augenblidtlich, daß dieß kein häusig besuchter Weg ist und die guten Leut sich eine Abende der den eine Abenteuren zu bören. Die Haussfrau ist freundlich und zwoordnument vorsteht all meine Wähnsch wind erspart mir die Müche des Kochens. Nach dem Abendessen bietet mir ein Langer Abend, den die des einige Estigen auszusstühren und an meinem Kagebuche zu erheiten. Est sie der estigen auszusstühren und an meinem Kagebuche zu erheiten. Est sie der einige Estigen auszusstühren und an meinem Kagebuche zu ehren. der wibestein der eines Erwalsen der höher der die in einen ber wibestein Abels Vorregens allein. Ich seinde falumend auf das Sied hinn an höre ein ferne Brauchen des Wassiers, gleich dem Toben der Brandung; aber die Weerestülle ist soll vierzehn norwe, gliche Meilen entsfent und bennoch haben wir die sinnerfalb dies mächtigen Allein entsfent und bennoch haben wir die sinnerfalb dies

"Bon Fortun nach Bagge. Donnerftag ben 20, Juli. 3ch batte am porigen Abend auf einen bellen beiteren Morgen gehofft, aber ber erfte Blid auf bas Riord überzeugte mich, bag trubes und ffurmifches Better ju erwarten mar. Bare es hell und freundlich gemefen, fo murbe ich bei Connenaufgang mich auf ben Beg gemacht haben, um ben Tag auf einen Ausflug in bas Gebirge in ber Richtung nach bem Cfagtolstind, wenn nicht auf beffen Erfteigung ju verwenden. Aber ich mußte, bag es fein Sag fur eine Gebirgsmanberung mar und ich beeilte mich baber nur menig, ba ich meine Reife über bas Gebirge in ber Richtung nach Comb nicht antreten konnte, bevor ich nicht mit einem Suhrer mich geeinigt hatte. Bei Gfjolben flogen zwei Thaler an einanber, von welchen bas eine, wild und obe, fich nach Dorben erftredt; mein Beg führte mich burch bas andere in norbofflicher Richtung. Gin fleines Dabden ruberte mich über ben Rluf und führte mich nach bem Saufe, wo ich einen Rubrer erlangen follte. Der Pfab mar ein rauber Pferbeweg, ber fich anfanglich uber einen fleinen Gee erhob, beffen Baffer wie bas bes Rluffes eine hellblaue Karbe batte. Dbgleich ich mich faft ben hochften norwegischen Gebirgen naberte, fo gab es boch trobbem feine Gipfel von bemertenswerther Sohe, bas beißt von mehr als 3000 guß; bieg mar ungefahr bie Sohe ber Thalmanbe. Es gab bier Richten-, Birten- und Ellernwalber und ber Fluß ergof fich gwifden Infeln, bie mit Baumen und Straudwert ber letteren Urt bebedt maren. 3ch fab mehrere Sifchreufen in bem Aluffe, bie mich in Berbindung mit ben Meufferungen eines Rubrers vermuthen ließen, daß es bier febr viel Lachse geben muffe. Rach anderthals Stumber fam ich an Kornfelder und jenfeits berr fieben lag das einsome Dorf Fortum. In geringer Entfermung über bem Wege bemerkte ich eine Sägemüble, die von einem Gelögisch oder getrieben wurde und ich ging danach, um ihr Ariebreet in Zugenschein zu nehmen; es wor einsach und funftlos genug, aber praftisch, und das heftig berabflürzende Walfer batte eine furchtbare Gewalt.

"In Fortun angelangt, bas am Rufe bes Gebirges liegt, batte ich mich junachft ju erfundigen, wie weit ber Beg über bas Gebirge bis ju ben nachften Wohnungen fei und ob ich bie eigentliche Banberung über bas Gebirge abfurgen tonnte, wenn ich noch biefen Rachmittag eine furge Strede jurudlegte. Ich erfuhr, baß ber erfte Saeter auf ber anbern Geite bes Gebirges funf norwegifcbe Deilen entfernt fei und bag ich biefen Rachmittag noch bis gu bem ungefahr eine Deile entfernten Fortun Caeter manbern tonnte. 3ch hatte fur fieben Mart ein Pferd miethen fonnen, aber ich mollte lieber ju Rufie geben, als mich auf bem Ruden eines Donns abmuben. Die Gache war abgemacht und ich wollte um brei Uhr Die Manberung nach bem Kortun-Caeter antreten. Mittlerweile angelte ich eine Stunde im Fluffe, aber ohne Erfolg. 218 ich am Morgen Stjolden verlaffen hatte, mar ein Sund bellend auf mich eingebrungen; er gefiel mir, es war ein bubiches ichmarges langhaaris ges Thier und ich bielt ibm bie Sand entgegen, worauf er naber fam, fie ledte und uns bann begleitete. 3ch glaubte, er murbe mit bem Rubrer wieder umtebren und beachtete ibn nicht weiter; fpater aber überzeugte ich mich allerbings, bag unfere Befanntichaft nicht pon fo furger Dauer fein follte. Um brei Uhr brach ich auf und perließ bas fleine bolgerne Dorf mit feiner Rirche auf einem Pfabe, ber fchnell emporfteigend an einem fast fentrechten Abhange au bem Thale binanfuhrte, bas vielleicht mehr als 1000 Rug uber bem Dorfe liegt. Es war ein abgetretener Pfab, offenbar ber allaemeine Beg nach allen Gaetern ber unterhalb liegenben Meiereien. Das Thal fleigt noch immer fchnell aufwarts und bas Bergauf und Bergab bes Beges ift hochft ermubenb. Im Grunde bes Thales brauft icaumend ein ungeftumer Giegbach über raube Felfenriffe und burch enge tiefe Schluchten. Es gab mehrere Bauerhofe am Eingange bes Thales und auf ber anberen Geite ein gang fleines Dorfchen. Das Korn war hier noch ziemlich grun und von bem beftigen Regen febr niebergeschlagen. Es batte feit unferer Reife uber bas harbanger Gebirge fast täglich geregnet. Bin ich einmal über bas Gebirge gelangt, bann barf ich auf besseres Wetter hoffen, benn auf ber östlichen Seite rennet es feltener.

"Inbem ich mit meinem Ruhrer von Rennthieren fpreche, eraablt er mir, bag fich auf biefem Bebirge, ungefahr eine halbe normegifche Deile fublich, eine große Beerbe aufhalte. Dieg tommt gang unerwartet und verfett mich in freudige Bewegung. 3ch frage, ob wir fogleich ben fleilen Abhang bes Thales hinanfteigen follen. um fie aufzusuchen, aber ber Subrer gibt mir ju verfteben, baf mir unferen Reg junachft nach bem Saeter nehmen muften. Gine Banderung von anderthalb Stunden führt uns über ben Bereich ber Birfen und bes Grafes; außer Moofen und Flechten verfchminbet allmälig jebe Begetation und wir wenden uns fubmarts noch hoher empor. Um funf Uhr erreichen wir ben Gaeter, ein halbes Dubend an einem grafigen Abhange liegender Butten. Rings umher erheben fich finftere fcneebededte Gebirgeruden und rauhe Gis pfel, bie von fcmeren Bolfenmaffen umgeben und zuweilen ganglich verhullt find. Der Cfagtoletinb, ben ich nur einige Minuten enthullt fah, überragt fie alle.

"Es war nach meiner Banberung eine große Erquidung fur mich, wieber einmal von ber toftlichen Gaetermilch ju foften. Rachbem ich mich burch biefes Getrant und burch eine furge Raft geftarft hatte, mar ich bereit, bie Banberung in bas Gebirge angutreten und bie Rennthierheerbe aufgufuchen, benn bas Better hatte fich in ben frateren nachmittgasftunben etwas aufgeflart. Bir menbeten uns fogleich nach ben hochften Gebirgsruden und unfer Weg führte fchnell und fleil empor burch niebriges Gebufch von grunen morthenartigen Oflangen und Bafferweiben und über einen prachtigen Teppich von Moofen und Steinflechten. Balb nachher naberten wir uns einem Thale von eigenthumlich wilbem und malerifchen Charafter, bas im femen Sintergrunde von einem fchroffen Ginfel verfverrt und von fcneebebedten Relfenwanden eingeschloffen mar. Bon hier aus fliegen wir noch hoher empor und gelangten balb auf eine hohere Schneeflache. Sier ichienen bie Ruhrer Die Rennthiere ju erwarten, benn fie faben fich überall nach ihnen um. Mein Kreund aus bem tieferen Thale mar noch immer mein Gefahrte und hatte einen feiner Bermanbten, einen fammigen Gebirgsbewohner, mitgenommen, ber in biefen Bilbniffen beffer befannt war. Bir hatten ungefahr eine Stunde jur Erfleigung ber Sobe gebrancht, auf melcher mir uns jest befanben. Die binter uns liegenbe Musficht über bas fich aufwarts minbenbe milbe Thal und bie jenseitigen Bebirge mar überaus großartig. Der tief unten liegenbe Saeter war nur noch als fleiner Dunft zu erfennen. Die Rubrer geigten mir in norboftlicher Richtung ben Beg, ben ich fur ben nachften Zag zu verfolgen batte. Bir fleigen noch bober und gelangen ju bem vollftanbigften berrlichften Danorama; wir muffen eine Bobe von minbeffens 5000 Rug erreicht haben. Dabe über uns erhebt fich ein nachter fpitiger Felfengipfel, in beffen Spalten und Rluften Schnee- und Gismaffen liegen. In fublider und fub. weftlicher Richtung icant man bis in weite Kerne über enblofe Gebirge, und bas norbliche Enbe bes Sarbanger-Rielbs gluht rofenroth im Abendlichte. Befflich liegen wellenformig fich weit binaus erftredend bie ichneebebedten Ruden ber Sneebraen, und amifchen biefen und uns befindet fich, fur uns allerdings nicht fichtbar, bas tiefe Thal bes Sogne - Riord - ein unbeschreiblich großartiger Unblid. Sier ift es, wo man ben mahren Charafter norwegischer Bebirge fennen lernt.

"Meine Begleiter ichienen fich fehr ungebulbig nach ben Rennthieren umgufeben. Es maren Rabrten auf bem Schnee, bie gang frifch ju fein fcbienen, und auf bem Moofe lagen bier und ba ausgefallene Saarbufchel von bem Binterpelge ber Thiere, woran beutlich genug ju erkennen mar, bag fie biefe bobe Region febr haufig befuchten. 3d fette mich nieber, um auszuruhen, mahrend bie Rubrer eine furge Runde machten und bann, ohne etwas entbedt au haben, wieder ju mir jurudfehrten. Es war nun Beit wieder umgufehren, und es lag mir febr baran, ein gutes Rachtlager au erlangen, um mich fur bie Duben bes nachften Zages ju ffarfen, bie, wie ich erwarten burfte, jebenfalls nicht gewöhnlicher Urt maren; aber wir hatten unfere Rachforidung noch immer nicht aufgegeben und gingen bon einander getrennt, um einen großeren Rladenraum überichauen ju tonnen. Der Gebirgsbewohner und ich naherten uns endlich bem Ranbe bes tiefen Thales, bas wir anfanglich gefehen hatten und lentten beiberfeits unfere Schritte bortbin. Er mar mir etwas voraus und ich fah, bag er am Ranbe ber Tiefe fteben blieb und feine Mugen beschattenb in bas Thal binabichaute. Gin lauter Musruf verfundete, bag er bie Rennthiere entbedt batte. 2018 ich ju ihm trat, zeigte er fie mir, aber fie maren taum fichtbar und ich fann nicht einmal behaupten, bag ich fie wirflich erkannte, fo boch befanden wir uns uber bem Thale und bennoch erschien bei bem ungeheueren Dagftabe ber Umriffe bie Enfernung nur unbebeutend. Es war teine geringe Schwierigteit, in das Thal hinabyulfettern, benn es lag eine salt fentrechte Höße vor uns. Erwas weiterhin versprach eine unterbrochene Einie von ungehueren Steinen und Reichpilden einen rauhen holbertigen Pfah, den wenige in berieben Weife wie vir zu verfogen im Stande geweien sein würden. Wei fchritten von einer Spige zur anderen, vopa allercings ein fo gutes Auge und ein fo sichere Wag gehörten, wie ich mit durch meine Bergwandberungen schwin früher Jugend eigen gemacht hatte. Hätte man gemächlich von Stein zu Stein Iktern wollen, so würde man vielliche einen halben Zog gebraucht haben, da wir aber die Stefahr, unsfree Glieder auszurenten ober wenigskend die Schienbeine zu gerfoßen, nicht schwin den daufte unsfren grädhichen Pfad versolgten, so hatten wir in sehr fürzer Seit den Ernub des Ableste erreicht.

"Rachbem wir eine fleine Strede thalaufwarts gewandert maren, faben wir bie Thiere in einer Entfernung von ungefahr 200 Schritten por uns. Gie fanben auf einer fleinen Erhöhung bicht an bem Gletider und einem ungeheueren Schneefelbe, welches bas Enbe bes Thales erfullte, und ber Glang biefer weißen Daffen bilbete in bem gunehmenben Dammerlichte ein icones Relief gu ben Umriffen ihrer Ropfe und ber machtigen Geweihe. Die Thiere geigten fich in allerlei Gruppirungen und Stellungen und gemabrten. bie Ropfe und gibrebend und uns aufmertfam beobachtenb, ein eigenthumlich malerifches Schaufpiel, bas burch ben großgrtigen Sintergrund einen boppelten Reig erhielt. Ich hatte mir von biefem Bufammentreffen mit biefer Beerbe in ber That fein geringes Bergnugen verfprochen und fand mich nicht getäuscht; ich blieb einige Minuten fleben, um bas Chaufviel ju betrachten, aber ber Rubrer befand fich balb mitten unter ben Thieren und mar binter ihren großen Ropfen und breiten Geweiben falt nicht mehr fichtbar. Gie maren - obgleich man fie in biefen unbegrangten Ginoben wild berumlaufen ließ - fo gabm, bag fie ibn nicht nur berantommen ließen. fonbern fich fogar um ibn verfammelten, um bas Gala gu freffen, bas er unter fie austheilte. Unfere Untunft war burch einen wilben, aber nicht übelflingenben Ausruf angefunbigt worben, welchen Die Thiere zu tennen ichienen, aber bie Unnaberung eines Rremben fcbien fie etwas zu beunrubigen; fie betrachteten mich mit ihren glangenben großen Augen und ihre erhobenen Ropfe geigten einen mahrhaft furchtbaren Schmud von Geweihen. Gie murben jeboch balb bernhigt und als fie bemerften, bag ich Gala fur fie batte, umbrangten fie auch mich, um es in Empfang zu nehmen. Die auffere Ericbeinung ber Rennthiere übertraf bei Beitem Die Borffellung. Die ich mir von ihnen gemacht hatte. 3ch wurde nicht mube, ihre fconen Mugen, ihre breiten und verzweigten Geweibe von verfchiebenartiger Geftalt und ihre glatten Leiber und fchlanten Glieber gu bewundern. Es waren bier menigftens zweihundert verfammelt, von ben fleinen Ralbern und ben gierlich geftalteten jungen Sinbinnen bis ju ben mit majeftatifchen Geweihen verfebenen Beden, beren Sorner juweilen eine Breite von nicht weniger als feche Ruf hatten. Ginige ber alteren batten flache berporftebenbe 3meige uber ben Mugen und ber Stirne und feines ber Thiere war bem anberen gang gleich. Die Gelenke ber Beine und Sufe gaben bei ihrer Bewegung einen eigenthumlichen knarrenben Won von fich. Ginige ber Thiere maren gum Theil noch mit ihrem Wintervelge bebecft, ber ibnen ein feltfames Unfeben gab, ba feine Saare gwei Boll langer und weit hellfarbiger maren als bie bes Commervelges. 3ch rift gange Bufchel bavon beraus. Die fortwahrenben Beranberungen in ber Stellung und Lage biefer anmuthigen Thiere, von welchen einige auf bem Boben lagen, andere ju Gruppen fich vereinigten, gaben bem Schauspiele fo reiche Mannigfaltigfeit, bag ich mich taum bavon losreifen konnte. Endlich laffen wir fie wieber im vollen ungeftorten Befite ihres romantifchen Rubeplates und inbem ich gurudblide, bemerte ich, bag fie fich jur nachtlichen Raft auf bem moofigen Boben lagern. 3ch erfuhr, baf biefe Beerben ben Gutebefibern von Fortun angehoren, Die fie einer Ungahl von Finnmartern abfauften. Wenn ich nicht irre, fo gilt ein Rennthier gehn bis amölf Thaler.

"In die Sacterhütte gurückgefehr, sand ich einen mehr als gewöhnlichen Genuß barin, an einem lobernden Feuer die nassen
Schube und Soden zu wechseln, Respisyve und die nimmerschlende
Bouillon zu kochen und schließlich ein Abendessen zu verzehren, sin wechges eine Sorderciumg of gunftigte Wirtung bat, wie eine solche Gebirgswanderung. Die Frauen, welchen die Milchwirthschaft oblag, ergösten sich meiner Rochere und sanden englisches Reich sich wohlschmesend. Nachdem bies Geschlichte erlebzigt waren, sah ich mich mit einiger Besonals nach einem Nachlager um. In einem Winkel der hütte sand de innen Nachlager um. In einem Winkel der hütte fland ein Bert, in welchem die Frauen und außerdem noch einige Kinder schliefen, aber es war aus gewis sen Brimden eine Estite, die man meiden nutzte. Au einer ander ein Stimden eine Estite, die man meiden nutzte. Au einer ander ein Stimden eine Estite, die man meiden nutzte. Au einer ander unterften Simms des Gestelles bilbete, auf weichem die Michasche fanden. Als mir dahre in sehr unschulbiger Weise der Berifchag gemacht wurde, das Bett mit ben Frauen zu theilen, gab ich spen zu verstehen, daß ich auf der Bant schlaften wurden geglättet, das Stroh in Derbung gebracht und es war, nachem die Krauen sich entfernt hatten, nichts weiter zu thun, als von dem Bette Bestig zu nehmen. Ich biller mich sogialig in meinen Ueberrod und sel den bes Seindbe & Feinde

"Etwas vor funf Uhr trat ich an bie Butte und fant meine Soffnung auf einen iconen Sag getaufcht, benn es wehte ein beftiger Sturm und regnete ftrommeife. Aber ift ruftete mich trobbem jum Aufbruch. Der Subrer, ber mich über bas Gebirge begleiten follte, mar mir am vorigen Abend vorgeftellt worben - ein bubfcher frifcher Buriche, ber eine herabhangenbe rothe Dube trug. 218 er ericbien, fragte ich ibn, ob er bereit fei. Er fcuttelte ben Ropf und antwortete: "Bir fonnen heute nicht über bas Gebirge geben". Die Frauen und alle übrigen wollten ju einem folchen Unternehmen ebenfalls nicht ihre Billigung geben. 3ch fagte ihnen, baff ich noch eine lange Reife por mir batte und gur beftimmten Beit in London eintreffen mußte. 208 man endlich fab, bafi ich veft entichloffen mar, murbe verabrebet, um fieben Uhr aufzubrechen. 3d weiß nicht, ob irgent eine wirtliche Gefahr ju befürchten mar, obaleich ich befennen muß, baf ich an bie "Masgaarbe-rija"\*) und an bie von Friederife Bremer befdriebene verhangnifvolle Reife uber bas Bebirge bachte. Die Entfernung bis jum nachften Gaeter betrug fieben reichliche Stunben.

"Der Bind hatte etwas von feinem Ungestum verloren und es regnete und graupette weniger heftig \*\*), als ich mit meinem Köhrer, der ben ichwerten Theil meine Gepätes trug, den Saete verließ. Wir stiegen nach dem Gießbach hinab, weichen ich gestern

<sup>&</sup>quot;) Die Geifter bes Sturmes, bie nach ber norwegischen Sage über bie Buften bes Gebirges gieben G. "Streit und Friebe."

<sup>&</sup>quot;) Aus allen in biefem Bude entholtenen hinbeatungen auf bie Beldimerben und Gholerigktien, momit bieft Gebeigserfün werbunden und bie teineswege übertrieben find, mag jeder künftige Reisende bie Ledre ziehen, daß zu einem solchen Unternehmen eine zweimsöligte aber leichte Auseillung gedocktin gewisser lichenswürdiger Reisende, ber unter einem schoenen Augenschienen über das harbanger Gebeige ging und die gerissenen derertelte dem Geter-Rüben schont, die wachtschaftlich nicht areundt beben, was sie mit ber wun.

ftromaufwarts verfolgt hatte, gingen über eine Brude von Sichtenftammen und begannen balb nachher bie Erfteigung. 3ch mar uberrafcht, baff ber Pfab noch immer fichtbar mar und er ichien in ber That haufig benutt ju merben. Bei Stellen, mo ber Pfab am Abhange hinführte, gab es gut angebrachte Beggrangen. Benn bie Bolfen bann und wann fich theilten, erfannte ich, wie viel mir burch biefen Buftand bes Betters verloren ging. Der Beg führte über ein Gebirge, bas weit großartiger mar als bas Barbanger-Rielb, obgleich biefes eine großere Musbehnung hat. Rach amei Stunden tamen wir an einen unter einer febr boben und abhangigen Relfenspibe gelegenen Gee, bis ju beffen faft gang mit Gis bebedten Dberflache fich von jener Sohe berab ein Gleticher erftredte. Bir mateten burch große Schneeflachen und gingen über mehre Schneebruden, brauchten aber unferen Weg gludlicher Beife nicht burch Bache und Rluffe ju nehmen, wie auf bem Sarbanger-Gebirge. Rachbem mir abermals amei Stunden gurudgelegt hatten. bielten und frubftudten wir unter bem Schube eines großen Relfens, mo wir uns ber Musficht auf einen febr weit fich ausbehnenben Gleticher erfreuten.

"Bir erreichten jett bas obere Enbe bes Thales, bas nach Bomb am Otte-Band binabführte, mo ich noch biefen Morgen anlangen wollte. Es flieft von bem Gleticher aus ein Rluft in biefes Thal. Bir faben bier frei herumlaufenbe Padpferbe und Gattel und Guter lagen am Bege, ohne baf jemand babei mar. 3ch erfuhr von meinem Rubrer, baf bief ber gewohnliche Weg von Bulbrandebalen fei, auf welchem vom Enbe bes Coane-Riord aus alle Guter, mie Materialmaaren, Sala und bergleichen meiter geschafft werben. Un bem lange befprochenen Saeter angelangt, beffen gaftlichen Rauch wir auf unferem Bege burch bas Thal fcon lange bemertt hatten, mar ich froh, turge Beit verweilen und einige Dilch einnehmen ju fonnen. Der arme Sund, ber mir am vorigen Zage nachgelaufen und bie gange vergangene Racht außerhalb ber Sutte angebunden gemefen mar, hatte ber bie Dildwirthichaft verforgenben Frau ebenfalls eine Dablgeit zu verbanten. 3ch hatte ibn in feiner Beife ermuntert ober an mich ju feffeln gesucht, aber er ichien

berlichen Gabe anfangen sollten, scheint übel unterrichtet gewesen ju fein und wart beinaht umgefommen. Der Reisende in Rorwegen bat fich vor allen Dingen gwedmäßig ausguruften und darf weber Beichwerben, noch hofes Better icheuen.

entichloffen ju fein, fein Schickfal mit bem meinigen ju verknupfen. Es gab nichts, mas ibn verleiten tonnte, feine Beimat zu verlaffen. Unfere Befanntichaft begann mit ichlechtem Better und langen ermubenben Banberungen. Er mar von nun an mein Reifegefährte und befindet fich jest mit mir in England. 3ch erhielt auf bem Saeter ein Pferd und Morge trabte an meiner Geite. Rach viertehalb Stunden erreichten wir bas Enbe ber Station, aber es mar erft fechs Uhr und ich wollte meine Tagereife hiermit nicht befchliefien. Dan benft in biefem nachtlofen ganbe nie an ein Unhalten. Aber mein neuer Rubrer wollte fich weber burch Borftellungen noch felbft burch bie Buficherung eines außerorbentlichen Erintgelbes bewegen laffen, mich weiter ju begleiten. "Das Gafthaus lag uber ber Brude und ich fonnte bort ein Pferd befommen ober bort folafen". Uber ich mußte recht mobl, mas es in biefem ganbe heißt, wenn man warten muß, bis ein Pferd herbeigeschafft ift; ich nahm baber mein ziemlich fchweres Gepad auf ben Ruden, obgleich ich von bem talten Ritte nach einer muhfamen, von einem heftigen Binde begleiteten Morgenwanderung giemlich fleif mar und ging von bannen. Die Atmofphare war hier heiter und ruhig, benn ich befand mich jest auf ber öftlichen Seite bes Gebirges. Inbem ich mubfam meinen Deg burch bas Thal verfolgte, bas enblos zu fein ichien und immer neue Rrummungen machte, bemubte ich mich, an verschiebenen Orten einen Erager fur mein Gepad ju geminnen. aber vergebens, und war fehr froh, als von einigen auf einem Relbe befindlichen Leuten , Die ich anrief, einer zu meinem Beiftanbe berbeitam. Aber er begleitete mich nicht febr weit und ba ich von ibm erfuhr, bag es in Soft, eine furge Strede weiter, einen "Gieftgiver" gab, fo befcblofi ich, nachbem ich im Gangen mehr als fechs norwegifche Meilen gurudgelegt hatte, bier gu übernachten, beftellte mir aber fur nachften Morgen ein Pferd gur Reife nach Lomb.

"Der Morgen wor fiebisch und der flere hörten neichen Region von keinem Weischen gerübt. Das Abal besied weringer Region von keinem Weischen gerübt. Das Abal besied weringer Region bod und selfig und an den Ausgängen einiger weighgibter erhebt fich guweilen ein hobes mit Schnee bedeckte Seitige. Das gange Abal wird von den Bedigen henvälsert, die von den Gebitgen berabkenmen und in Röbern, welche aus Jichten fammen gefertigt sind und eine malerische Weischen gibten, mei letweit an den ISbangen hingsführt werben. Se gibt bier abstrechte Bauschnöfe und einsefriedate Kontroller und Weischen. 30ch

finbe, bag in Bomb fein Boot aufzutreiben ift, und muß baber, ba ich jum Beben ju fteif bin, bis ju ber nachften anberthalb normegifche Meilen entfernten Station ein Pferd nehmen. Ghe ich marte, laffe ich lieber mein Gepad von bem Poffburfchen nachbringen und gehe, bem Ufer bes Gees folgenb, langfam voraus. Der Dtte-Band ift weniger großartig als ber Dios, wiewohl ich erwartet hatte, bag er biefem abnlich fein murbe. Die Rirche von Comb fteht auf einem Borgebirge über ber Munbung bes Fluffes, ber ein fleines Delta bilbet. Gie fcmudt mit ihren Giebeln und ihrem Thurme bie Unficht bes Gees, die ich fluchtig fliggire. Die Bebirge neigen fich mit jenen ichonen Schwingungen, bie, wie ich glaube, ben norwegischen ganbichaften eigenthumlich find, bis an ben Rand bes Baffers. Geftern um biefe Beit befand ich mich mitten in Gis und Conee - heute finde ich bie Site faft unerträglich. 3ch fturge mich in bas fuhle BBaffer bes Gees, manbere bann noch eine Strede weiter und entichließe mich endlich, mich am Bege niebergufeten und bie Unfunft bes Pferbes ju erwarten. Der Sund, jest mein treuer Begleiter, ftrecht fich aus und ift balb eingefchlafen. 3ch folgte feinem Beispiele und vermag wirklich nicht ju fagen, wie lange ich in biefem gludlichen Buftanbe gubrachte; ich weiß nur, bag es icon fpat am Rachmittag mar, ale ein fraftiges Rutteln bes Doftburichen mich erwedte. Dir ericbeinen Gattel und Steigbugel unbequemer als bas Geben. 3ch fonnte geffern nicht begreifen, wo man in ben Thalern, Die ich verlaffen habe, Die Richtenflamme ju ben Saufern und Bafferleitungen bernehme. Sier finde ich Richtenbaume in reichlicher Menge. Die Ufer bes Gees verlaffend, führt ber Beg in ein anderes Thal, bas er verfolgt und bann bei Barbmo an ben Gee gurudfehrt. Diefes Thal ift auf biefelbe Beife bemaffert wie bie anderen. Die langen Bafferrinnen geben ber Canbichaft eine angenehme Birtung und zeugen von bem Gewerbefleife ber Bewohner. Dach einer neuen Bergogerung von nicht weniger als anberthalb Stunden, mahrend welcher ich mit Ungebulb nach meinem Abenbeffen verlange, tommt vom entgegengefehten Ufer ein Boot heruber und eine angenehme Ueberfahrt von vier Stunden und eine Banberung von einer fleinen halben Stunde bringen mich um halb gwolf Uhr gu einem ftattlichen Gafthaufe, wo ich gut bewirthet werbe.

"Baage, Sonntag ben 23. Juli. — Ich erfreue mich eines gangen Rasttages und aller Annehmlichteiten, womit ein solcher verbunden ift. Es gibt bier eine schöne alte holgtirche mit einem ho-

ben Thurme; ihr Dach ift mit ichuppenformigen Schindeln gebedet und jeber Giebel mit einem Rreuge geschmudt. Die Rirche, Die ich geftern fab, mar mit eigenthumlich gefchnitten, in gleicher Beife angebrachten Drachentopfen vergiert. Muf ben Grabern bes Rirchhofes gab es fteinerne Rreuge aber feine Blumen wie in Gillejord. 3ch betrachtete bie malerischen Gruppen ber aus ber Ferne gur Rirche giebenben ganbleute, Die auf bem Rirchhofe angelangt, theile fibenb theils fiehend ben Unfang bes Gottesbienftes erwarteten. Die weißen Ropftucher ber Frauen und bie rothen Duben ber Manner belebten die bunfle Farbe ihrer übrigen Kleidung. 3ch wohnte bem Gottesbienfte bei und ber ernfte murbige Zon ber gangen Feierlichfeit und bie andachtige Aufmerkfamkeit ber Berfammlung machten einen tiefen Einbrud auf mich. Spater fchrieb ich bie Forbud-Bettel fur ben nachften Zag und fenbete fie ab; mir lag biefe Surforge boppelt am Bergen, ba ich mich auf Rebenwegen befant, wo man mit ben Anforderungen eines Reifenden, ber eine eilige Beforderung municht, nur wenig bekannt ift."

## Reunzehnter Abfchnitt.

Fortschung bes Angebusses. Theat bes Songereckt. Erftigung des Douer Gebirges. Station Arctin auf bem Gipfel. Dos Folds-Ahal. Stath Bösans. Ausstug über die schwischische Granze. Ein Sager Lappcfindischer Sieften. Ihre Erschwische Rennthierterben. Rücklichen und Rörens. Keise nach Gebrillania.

Won Baage nach Röraas, den 24. Juli. — Um fünf Uhr Worgens hatte ich bereits mein Karten, dur helm Spiellen geschen den Geschäufte fande im Karten, auf helm Kußbret mein Geschä geschund und ihn bestelligend, glögerte ich nicht länger, die Zwertässigselt meiner gestrigen Berechnungen und der Annebennungen des Forbubs zu priffen. Wenn man zu Juße geht, sommt wenig derauf an, de nan den Puntt erreicht, den man sich zumächt zum Ich geschlich der Willen der Willen werig der delt dat. Man sinde tigentwei mit Acht war keiner Reisfelad des miden Wandere den in kan den ist, den ich geschen ist, das nichtige Abendeiten den Naum von siede Buß unt sehre für der einer Wartele von Wilten.

tenreisig ist häusig einem Bette vorzugieben. Im gegenwärtigen Falle war jedoch eine Reise von zehn norwegischen Meilen auf Nebenwegen und über rauhe Gebirge ein Unternehmen, das mir einige Bejorgnis einsöste.

"Ich habe Urfache mit meinem erften Treiber aufrieben au fein; er ift gefchmabig, aber jugleich eifrig barauf bebacht, baf ich jur geboriaen Beit Die nachfte Station erreiche. Bon Baage aus fleigt ber Beg, nachbem er ungefahr eine halbe Stunde weit ben Thalarund verfolgt hat, allmälig empor und inbem ich langfam ben Berg erflimme, habe ich Duge mich wiederholt umgufeben und bie Schonbeiten ber Lanbichaft ju bewundern, Die ich verlaffe. Baage liegt in ber Thalebene am Rufe bes Dtte-Goes, wo noch ein anberes Thal feinen Bach in ben Tlug ergießt, ber bier grune mit Erlengebuich bewachfene Infeln umfpult. Im Beften erheben fich hohe Bebirge, beren ichneebebedte Gipfel bie Morgensonne farbt. Der Sund trabt voraus und fehrt bann und wann wieber gurud, um burch fein Bebell feine Freude uber bie neue Reifeart gu erkennen ju geben. Enblich, nachbem wir in brittebalb Stunden ben Gipfel bes Bergruden erreicht baben, raffeln wir in ein Geitenthal bingb, bas mit bem großen Thale bes Laggen-Glo in Berbinbung ftebt. Der "Gfnbefarl", bem es gefallen bat, baß ich bergauf gegen gwei Stunden gu Ruffe gegangen bin, ift mit meinem Rabren nicht aufrieben; er nimmt mir bie Bugel und lagt ben Rarren mit unglaublicher Schnelligfeit in bas Thal binab rollen. Es muß furchtbare Rolgen baben, wenn bei einer folden Fahrt ein Riemen gerreift ober ein Ragel bricht, aber man lernt in ber angenehmen Mufregung, welche burch bas ungeftume Dabinrollen verurfacht wird, Die Gefahr vergeffen, in melder man ichwebt. Die zwei norwegischen Meilen werben in zwei Stunden gurudgelegt und bie Station Laurgaard erreichend finde ich einen Karren und ein Pferd fur mich in Bereitschaft. Ich ichreibe meinen Ramen in bas Poftbuch, bezahle bas "Tilfegelfe" und bin nach brei Minuten wieber unterwegs. Bir befinden uns jest auf ber großen Strafe von Chriftiania nach Drontheim, bie fich mit jeber Pofiftrage irgend eines anberen ganbes meffen tann. Das Thal bes Lagen-Elv fangt bier an fich in bas Dovre-Gebirge ju gieben. Unterhalb Laurgaarb ift es offen und flach und feine Meiereien ericheinen blubenb und uppig. Es bilbet in ber That ben Unfang bes iconen Gulbranbebalen, bas Rorwegens fruchtbarftes Thal ift und von bem Laagen-Elv bewaffert wird bis fich biefer Rlug in ben Diofen-Band ergiefit.

"3ch ftoge bier wieber auf Richtenwalber, bie ich feit meiner Reife über bas Sarbanger-Bebirge faft ganglich vermißt habe. Das That verenat fich und ber uber eine Gebirgefculter fich giebenbe Beg lagt ben fluß mehre hunbert fuß tief unter fich, wo er fich, burch ein felfiges Bette ergießt. Die ganbichaft ift ungemein icon, und jur Rechten öffnen fich fo herrliche Gebirgsanfichten, bag ich mich veranlagt fab, ju halten und eine fluchtige Sfigge gu entwerfen. Benfeits ber nachften Station öffnet fich bas Thal wieber und ber Beg folgt bem Fluffe, obgleich er fich bann und mann über bebeutenbe Breige bes Gebirges erhebt. Das Dorf Dovre liegt mit feis ner Rirche febr anmuthig uber bem Bege am Abbange bes Thales. Die Guter werben fleiner und weniger fruchtbar und alles verrath. bag man bem Gebirge naber tommt. Schon erheben fich bie nad. ten Relfenmaffen ftol; und fattlich unmittelbar über ber rechten Seite bes Laagen-Thales. Bei Tofte wenden wir uns rechts und beginnen, burch einen Richtenwalb bie Geite bes Thales erflimmenb. im vollem Ernfte bie Erfteigung bes Gebirges. Es ericbeinen alle Merkmale einer gunehmenben Erhöhung. Die Sichte wird allmalig fleiner und feltener; bie Birte ift ber einzige Baum; balb verfcminbet auch bas Gras und bie Gebirgsmuften find nur noch mit Doos. mit Steinflechten und anberen Gebirgspflangen bebedt,

"Ich finbe, bag ich Beit verliere und bag ber Zag vergeht, und ungludlicher Beife mirb ber Beg, ebe mir Rogftuen erreichen fur eine Strede fo unbrauchbar, bag wir einen bebeutenben Bogen maden muffen. Die Station liegt etwas vom Bege entfernt gur Einfen und ift eine wilbe ungaftliche Statte. Gie befitt nur eine Umhagung fur Seu, benn auf einer Bobe von breitaufend Rug gebeiht fein Rorn mehr. Aber bie Meierei hat eine große Rinberheerbe, welche auf biefer ungaftlichen Sobe viele Monate im Sahre innerbalb bes Saufes von Beu erhalten werben muß, wenn nicht eine unten im Thale gelegene Deierei bagu gebort. Gie ift eine jener Gebirgshutten (Rield Stuer), Die ursprunglich jur Bequemlichfeit ber über bas Dovre-Rielb nach Drontheim reifenben alten norwegischen Ronige erbaut murben. Es trat hier eine ungewöhnliche Bergogerung ein, ba bas Pferb noch nicht bereit mar, aber ich fanb baburch Belegenheit, mich an etwas Gebirgemilch ju erquiden, bie man bier für jeben Preis von gang vorzuglicher Befcaffenheit erhalt.

"Der Beg bleibt ziemlich auf berfelben Sobje, indem er eine Bertiefung bes Gebirges verfolgt. Gin nach Often fließender Bach, ber eine Kette von Sumpfen bilbet, ift der Anfang bes Folba-Elv,

meines gufunftigen Gefahrten bis gum Glommen, beffen Ufer ich aufwarts verfolge, um nach Roraas ju gelangen. Ueber bem braunen Moor gur Linten fieht man bie rauben Gipfel bes Gneehattan ems porragen. Die gange lanbichaftliche Umgebung macht einen tief feierlichen Ginbrud; Die ernfte Rube wird nur burch bas Gefchrei bes Regenpfeifers und bann und wann burch bas Schwirren eines Schneehuhnes unterbrochen. Sobe am Bege ftebenbe Pfable zeigen an, bag im Binter bie gange Dberflache mit tiefem Schnee bebedt ift. Um wie viel feierlicher muffen bann biefe Buften fein. Diefe unbegrangten Ginoben baben einen eigenthumlichen Reig fur mich und ich fehnte mich banach, mit ber Rlinte in ber Sand in ihnen berum ju fireifen, fatt auf einer Poftstraße babin ju eilen. Dein Begleiter, ein ungeheuer fraftiger Gebirgebewohner, theilte mir mit, bag es auf jeber Geite bes Gebirges Rennthiere gabe. Der Mann war anfanglich ziemlich murrifch, befonbers als ich ihn aufforberte abzufteigen und bie Soben ju Fuße ju erklimmen; nachbem ich ihm aber etwas Branntmein verabreicht hatte, wurde er freundlich und gefprächia.

"In ber Rabe ber Station Berfin flogen wir auf Seerben von Schafen, Biegen und Rinbern, Die von jungen Dabchen gebutet einen trefflichen Gegenftand fur ben Dinfel eines echten Runftlers bieten. Berfin liegt am Gebirgsabhange und ift feineswegs eine ungaftliche Statte. 3ch war vielmehr überrafcht, in einem fo abgelegenen Stationshaufe fo porgigliche Bequemlichkeiten gu finben. Man tonnte bier mitten im Bergen bes Dovre-Rielb auf beliebige Beit feinen Aufenthalt nehmen; an guter Jagb tann es nicht fehlen und niemand fann gefälliger fein als ber Birth. Er nothigte mich, bei ihm ju übernachten und ich hatte wirklich fehr gern einen Zag bier qugebracht, wenn auf ben nachften Stationen meine Pferbe nicht bereits beftellt gewefen maren. 3ch fagte bem freundlichen Birthe, bag ich ben nachften Abend in Roraas fein mußte und er audte bie Uchfeln und meinte, bief fei ju viel. Er verschaffte mir eine Carriole, Die fur mich eine große Bequemlichkeit mar, benn ich fing an, bie Birfungen bes Ruttelns au fublen, welchem man in ben Rarren ausgefest ift.

"Der nach Erontschim schierende Weg windet sich den fteilen Abbang binan und erreich bald nacher eine Jobs von angebild 4000 Tus, da der höchste Punkt bes Weges von dieser Station nicht weit mehr entsent ist. Ich hatte ungefahr nach deri norweglische Weilen von mit und das Holde Abla (erreichnet), erstellen wir babb in bie Kent und das Holde Holde erreichnet, erstellen wir babb in bie Kegion ber Birken hinab. Es sind einige Stunden erforderlich, um auf einem die Fandigen Boden sübrenden Redemweg zwangig engelische Meilen gurückgulegen. Das Apol zichnet sich nicht durch seine Schönheit aus; es sit unstrucktar, aber ich bemerke, daß die Mongen von Eversseinsteinen den Boden burdegängig mit bem gethen Woose beklichet haben, das dem Kennthier-Woose gang ähnlich sich ir aber Auf-Moose genannt und als Binterfutter eingefammelt wird. Son einer langen Tagereise ermübet, deren letzer Abeil noch überbieß durch eine heftigen Regen verbittert worden war, errichte ich endlich die Station Grimsbi in Holda, wo ich speisen und sich sieden von die ferstein der die Kontier und kinderen wollte. Ein hilbsicher Freundlicher Wann, der nicht weniger als sieden Auf mag, kar mit in der Absire siehen Station em Willed mit einem Willedmit einem Kaufen mit nicht Taher siehes das gegen der der eines der werden der eine Krauffragen und eine ber gutmitügsfen alten Frauer in der Krauffraßen Beirfeistung au gewöhren.

"Wöra a.s. Dommersiga ben 25. Just. — 3ch wurde pünfte gewedt und mein schöner Wicht, ber biesen Dienst übernommen batte, that mir mit mittaufichem Gruße zu wissen, Daß es bereits vier Uhr vorüber und wohl Beit zum Ausbruch sein. Ich vorüber und wohl Beit zum Ausbruch sein 2. Ich batte einige Grunden ungeschie zu den inn wer docher neu gestärt und hinreichend vorbereitet, mich wieder einen Zag lang tüchtig rütteln zu lassen. Die gute Hauffrau hatte Kaffre bereitet, ber in mein Jimmer gebracht wurde die ich noch halb angestehebt war Eine Schiffelt von Wicht, die ich sich auf der bei bei bei bei die geben am Abend bestellt batte, vollendete meine Machliet. Es gibt für ein zeitiges und eiliges Frühftel faum etwas Passenberes als Reis und Wilch. Sich mit dem brödeligen Fladderde zu fattigen, ist eine Arbeit, die Zeit und Wüße bestel.

"Es war fünf Uhr als ich mit meinem Witthe in einen kleinen vierröberigen Karren fliez, der wie ein tenad vergrößertete Kinderspietzug ausschal und mich darin vessfletzte. Ich fann mit Recht sagen "ve kleite," benn der Karren war so schmal und enge, daß er sich, glaube ich, däte überstützen können, ohne und herauszuschütten. Der sautsch eine gute Mähre vorgepannt, die er nächt der benweger hatte seine gute Mähre vorgepannt, die er nächt der benweger hatte seine gute Mähre vorgepannt, die er nächt der benweger hatte seine gute Mähre vorgepund in der Abingen auf Erden am meisten liebt, and indem er sie frisch dahir rachen ließ, sieher nicht wich wend er siehen Michael vor die Webre wird der Webre der Spida-Erd die gestene Lertnigung mit dem Wommen versolgen, aber er siehtet, andehem wir über eine jene

malerischen holgbruden gesahren waren, in geraber Richtung über bas Gebinge, um ben ungefeueren Umweg bes Ausses Auffres zu ersparen. Bon ber Brude auß erfreut man fich einer unvergleichlichen Aussisch auf eine Gebingbreibe, Namens Rund ant.

"Man geht nicht nach Norwegen um Unfichten von fernen Alpenhohen und langen Gebirgofetten ju finden. Es gibt taum eine Deile ebenen Bobens in biefem ganbe, faum einen Gee ober ein Fjord, wo man nicht folche Windungen fande, bag nicht, febr fcmale Deffnungen abgerechnet, jebe Fernficht auf Die Gebirge verschloffen mare. Der von Soone-Riord nicht weit entfernt liegende Stagtoletind ift vom Baffer aus nicht fichtbar, eben fo wenig fieht man auf bem Tind-Soe bie 6000 guß hohe Spige bes Goufta-Fjelb. Rorwegen befitt feine anmuthiaften Reize in feinen Thalern; pon ber Unermefilichfeit und Ginfamfeit ber Gebirge, erhalt man feinen Begriff, wenn man fie nicht bereift. 3ch entwarf von ber Brude aus eine Sfigge und nachbem ich meinen Rubrer wieber eingebolt hatte. begannen wir bie Erfteigung einer wie es ichien febr langen Sobe. Der Beg mant fich burch einen Riefernwald und außer unferen Stimmen und bem Gebell bes Sunbes forte fein Laut Die tiefe Rube, bie bier herrichte. Mein Rubrer mar giemlich geschmabig und horte fehr gern von England und meiner Reife. Inbem wir bie Birtenregion erreichen, bietet fich uns eine neue prachtige Musficht auf bas Rundane - Gebirge bar. Den Rarren wieber erreichenb. finde ich, bag wir auf offenem Gebirge find, auf beffen fubnen Schwingungen nichts mehr gebeiht als Moos. hinter uns liegt eine malerifche Musficht auf ben Balb bes Rolba-Thales und in einer Kerne von ungefahr fieben norwegischen Deilen erheben fich bie blauen Sviben bes Schneehattan im Dovre-Gebirge. Man halt por einem Gaeter, um eine Schuffel voll Milch ju leeren, gang fo wie bor einem Birthshaus am Bege, um ein Glas Bier au trinfen.

"Der Morgen war fast von keinem Wölkden getrübt und inbem unfer Weg hinabssihrt, liegen herrliche Aussichten vor uns. Es gibt in einer offenen Gegend kaum etwas Interessanteres als die Windungen bek Weges, die man weit binauß verfolgen kann.

"Aber biefe Bewunderung ber Sanbichaften und ihrer Schönn nimmt febr viel Zeit weg und mein Begleiter ift fo gartich in feine Magre vertiebt, daß er sie nur mit Liebkofungen anzutreiben wogt. Bir kommen halb zehn Uhr an einen breiten Fluß, ben wir passiren Boreiter, Merregen. "Zonfaet ift ein großes Dorf und bas Pofthaus ift ein vollftanbiger Gafthof. Es fiel mir auf, bier um zwei Uhr Mittags eine Angahl Leute gu finden, Die Raffee tranten. Ich tomme bier auf bie Pofistrage von Chriftiania nach Roraas, Die fich am rechten Ufer bes Glommen, bes langften norwegischen Fluffes, bingiebt, ben ich, ebe ich mich fubmarts wenbe, faft bis ju feiner Quelle verfolgen werbe. Der Beg führt burch icone Sichtenwalbungen, beren Stamme nadt und unbezweigt boch emporragen, aber allerbinge nicht gerabe und faulenartig wie in einigen Balbern, bie wir fruber beruhrt bas ben, fonbern in allen moglichen Winkeln. Mein armer Sund ift ericopft; Die am geftrigen Tage gurudgelegten elf normegischen Meilen find eine tuchtige Reife fur ihn gewesen; bennoch ift er nicht ju bewegen, rubig im Rarren ju liegen, wenn man ibn nicht vefthalt. Sinter Tolgen wird bie Richte feltener und balb verfchwindet fie ganglich. Bir baben unfer Klima in Bezug auf Breite und Sohe wenn auch in letterer Begiebung nur unbebeutent veranbert. benn bie Gegend wird ebener und offener und erftredt fich weit bin in langen Mooren, mabrent bie Abhange ber Berge mit ben fconften Birtenwalbungen bebedt find, die ich bis jest gefeben habe.

"Bir erblidten Böraas schon in der Ferne als wir ungefähr noch eine norwegliche Weile davon entsternt waeren; es lag an rie nem jener langen Abhänge und war nach gwei beschwertichen Zagen ein erfreulicher Anblid. Wir sehen über den stillen tiefen Fluß und der Weg nach der Stadt sight iber ein echt irfandliches Moor, aus weichem Dorf gestoder wird. Die Borstadt vom Röraas seit

mich auf ben erften Blid in nicht geringe Bermunberung. Gie befteht aus fleinen Schuppen mit fleinen wohleingefriedigten üppigen Grasplaten. Bahricheinlich hagen bier bie Bewohner ber Stadt ihre Rube. Dein letter Stybstarl mar ein munterer Burfche, ber frifc und flint babin raffelte. Es mar neun Uhr, als er por bem Saufe bes Richters hielt, wo, wie er fagte, bas befte Logis in Roraas ju finden fei. Dir felber wollte es allerdings etwas fonderbar portommen, bag ich bas Saus ber Magiftrateperfon als Gafthof benuben follte, aber ich fant, baf bie Cache ibre Richtigfeit batte. Dan forgt fcnell fur Reuer und Abendeffen, bas aus Beigenbrob. Rindfleifch und Thee befteht, und in gebrochnem Norwegisch mich mit meinem Birthe unterhaltenb, fuble ich mich in bem fremben Saufe ziemlich behaglich. Es macht fich mit unferer Unterhaltung portrefflich und nachdem ich meine Geschichte mitgetheilt und meine Bunfche offenbart habe, überläßt mich mein Birth um elf Uhr mit einem "Cove gobt" - fchlaf mohl - ber Rube.

"Ich hatte mir vorgenommen, einen Zag ju raften und bann meinen letten Gebirgeausflug ju unternehmen. Die Doft nach Chriftiania geht morgen ab und ich muß meine Forbudgettel fur meine Reife nach Guben abfenben. - Seimwarts - beimmarts! Ge liegt ein eigenthumlicher Reis in biefem Gebanten, und fo angiebenb biefe Reife auch gemefen ift. fo wird boch ber Beimmeg nicht ber geringfte ihrer Genuffe fein.

"Roraas, ben 26. Juli. Benn fich jemand eines vollen Genuffes ber Rube erfreuen will, fo mag er nur in biefen fleinen Rarren und in zwei Tagen 150 englische Deilen gurudlegen; wenn ibm bann nicht alle Glieber fcmergen, fo muß ibn bie Ratur gum Fuhrmann gefchaffen haben. 3ch finbe, bag es bier, abgefeben von meinem Plane, über bie ichmebifche Grange gu geben und ein lappe lanbifches Lager zu befuchen, nichts ober nur wenig gibt, mas mich feffeln tonnte. Die Stadt liegt 3000 guß uber bem Deeresfpiegel und unter 620 30' norblicher Breite. Der Sausherr findet mich beim Frubftud und leiftet mir, auf meine Plane eingebend, mefent. lichen Beiftand in ber Musfertigung meiner Forbudgettel gur Reife nach Chriftiania, Die breifig norwegische Deilen betragt. 3ch befcbließe, Montag aufgubrechen, und nachbem ich meinem Birthe verfichert, bag ich mahrend ber letten zwei Zage taglich gehn Deilen jurudgelegt habe, geht er barauf ein, bie gange Strede in brei Tagereifen einzutheilen, obgleich er felber, wie er fagt, gewöhnlich vier Tage barauf verwendet. Rachbem biefes Gefchaft abgethan ift,

giebe ich bie nothigen Erfundigungen binfichtlich meines beabsichtigten Musflugs ein. 3ch erfahre, bag bie Grange in ber Richtung, melder ich ju folgen gebente, ungefahr anberthalb Stunden entfernt ift und es wird ichlieflich verabrebet, bag ein Mann Namens Erich, ber wochentlich bie Poft über bie Grange nach Schweben führt, mich begleiten folle, wofur ich ihm zwei Species gu gablen habe. 3ch verspreche ihm einen britten, wenn er mich ju ben Bappen, ober Rinnen, wie man fie bier nennt, begleiten will. Der Orterichter ift jugleich ber Poftmeifter und ein Dann von nicht geringer Bichtigkeit. Er ift bie erfte Perfon in Norwegen, Die mich nach meinem Paffe fragt, fcheint fich aber volltommen zu beruhigen, indem ich ihm fage, bag ich mich von meinem Reisegefährten getrennt und biefer ben verlangten Dag mit nach Chriffiania genommen habe. Dein Patent mit ber Unterfchrift ber Konigin von England ift ibm pollfommen genugend und er rubt nicht eber, als bis er biefes und mehre anbre englifche Reuigfeiten feiner Gattin gezeigt bat.

"Den 27. Juli. Um feche Uhr biefes Morgens erwartete mich mein Rubrer Erich, ein fraftiges fleines Pferd haltenb, bas meinem gaftfreundlichen Birthe gehörte. 3ch verfah mich mit einem Borrathe von Beigenbrob, einer Lederei, Die ich feit meiner Abreife pon Bergen fdmerglich entbebrt batte. Bon Rorgas führt ein leiblicher Beg norblich über braune Moore von ungeheuerer Musbebnung nach ben Rupferbergwerfen auf biefer Geite ber Stabt. Dan fieht bier am Bege alle gewohnlichen Bubehorungen eines Bergwertes; Bafferraber, womit aus einer Tiefe von 1500 Ruf bas Baffer beraufgepumpt wird, Schuppen und ungeheuere Balle von Schutt und Abfall und felbit Saufen von Erg. Jenfeits biefer Bergwerte verläßt unfer Pfad bie Strafe und fuhrt, die Moore burchichneis bend, in einen Birtenwald an ben Ufern bes Drefund . Gees. Die febr alten, offenbar weber beschnittenen noch abgeftubten Baume find von feltsamem Buchfe. Gin gewundener Pfab in einem Birfenwalbe burfte mobi bas gefrummtefte von allen gefrummten Dingen fein. Nachbem wir in gleicher Richtung mit bem füblichen Ufer bes Gees eine Strede gurudgelegt hatten, hielten wir endlich auf einer grafigen Lichtung am Ufer. Wir maren bann und mann im Balbe einer fleinen Schafheerbe begegnet; aber obgleich wir gumeis len an einer fleinen Deierei vorüber famen, fo mar boch bie Bevolferung in biefem Begirte nur unbebeutenb, ba bie Gegend noch gu boch lag. Korn fann bier nicht erbaut werben und bie Thatigfeit "Gine furge Rahrt brachte uns an bas jenfeitige Ufer, wo wir, um unfer Mittagsmahl einzunehmen, auf einem fleinen Bauerhofe Ramens Rloffervold einkehrten. Sier ichien Grich gang gu Saufe ju fein. Er war ein luftiger Gefell und feine allwochentlichen Reis fen als Poftreiter batten ibn in ben wenigen gerftreuten Bobnungen biefes Granzbegirtes gang vertraut und beimifch gemacht. 3ch fand bier eine arme Frau, Die an einer geschworenen Bunbe litt. Gie glaubte, ich mußte ihr irgend eine ginberung verschaffen fonnen und war unbeschreiblich bantbar, als ich ihr etwas Pflafter auflegte. Unfer Beg führte jebt norbofflich ein bobes Thal binauf, bas von emem ber Buffuffe bes Glommen bemaffert mar. Sier und ba fliegen wir auf fleine Beibemeiereien, aber es waren feine Spuren von Anbau ju bemerten. Rach einer giemlich beichwerlichen Banberung erreichten wir gegen Abend einen Bauerhof Ramens Raulbalen, nicht weit von ber ichmebifchen Grange. 3ch tonnte auf meine wiederholten Erfundigungen nach bem Aufenthalte ber Bappen feine andere Untwort erlangen, als bag fie fich brei ober vier norwegische Meilen weiter in bem Gebirge befanden. Mein Führer hatte junachft eine lange Berathung mit ben auf bem Bauerhofe befindlichen Leuten und brach bann offenbar nicht ohne Biberftreben wieber auf, benn er verließ ju fo fpater nachmittagsftunde nur ungern bas gute Quartier biefer Station, ba bieffeits ber Grange feine andere Bohnung au finden mar. Die Gegend mar ieht ein erhobtes Moorland voll Gumpfe und Morafte. Diefe nahrten bie Bache und Bemaffer, welche auf ber einen Geite in ben norblichen Decan auf ber anderen in ben Bottnifden Meerbufen fich ergießen. Die Linie ber Baffericheibe bilbet bie Grange gwifden ben Konigreichen Schweben und Rorwegen. 218 Erich ben Fuß über bie Linie febte, blieb er ploglich stehen und deutete rechts und links. Es gab früber einen langs der gangen Gränglinie fortgesührten Graden; jeker war nur noch eine Rerbe in dem Gebirgen und in einiger Ent-fernung ein Grängstein zu sehen, auf welchen mein Juhrer mich aufmerklam machte. Solche Grängsteine gibt es nach Forfells Karte in Entferungen von einer halben bis zu einer gangen Meile längs der gangen Gränge.

"3d war nun in Schweben und begann ben Gemaffern gu folgen, Die ihren gauf nach Dften nehmen. Die fumpfigen Moore verlaffend, fliegen wir allmalig zu einer Birtenwalbung hinab und bielten endlich, ungefahr eine norwegische Deile von bem Bauerhofe, ben mir perlaffen batten, an einem Gaeter, ohne baff mir unterweaß einer anderen Menfchenwohnung, ober außer einem Bolte iunger Birthubner, ober einigen Regenpfeifern irgent einem lebenbigen Befen begegnet maren. Es mar fest acht Uhr. Erich bonnerte an bie Thure ber Butte, ba uns aber ber Gintritt verfagt blieb, fo festen wir und gebulbig nieber, um bie Unfunft ber Bewohner au ermarten, mabrent ich biefe Mugenblide benubte, um eine Anficht bes nach Schweben fich binabaiebenben Thales au ffiggiren. Die Suttenbewohner ließen nicht lange auf fich marten und erschienen ichon nach wenigen Augenbliden mit ihren Beerben, Die fie burch bas Birtengebufch von ihren Beiben nach bem Saeter trieben. Gie fagten uns, bag bie gappen mahricheinlich an biefem Sage ihre feitherige Beibe fur ihre Rennthiere mit einer anderen in ber Rabe bes Gaetere vertaufcht haben murben. Der allgemeine Sobepunft mar jest fo bebeutenb, bag une bie geringfte Erfteigung auf bas moofige Bebirge führte. 3ch hatte lieber in bem Lager ber Lappen übernachtet und es murbe baber ein junges Dabchen abgefenbet, bas fich uberzeugen follte, ob fie ihren Lagerplat peranbert hatten. Mittlempeile angelten wir im Kluffe und fingen einige Forellen fur unfer Abends effen, aber wir wurben von großen Schmarmen von Mosquitos gepeinigt, bie fo subringlich und laffig maren, baf ich taum meine Beute von bem Saten nehmen tonnte.

"Der Sacter, obgleich nur ein Sommerausenbatt, war besteingerüchtet, als irgend eine Stätte bieser Art in Norwegen, und bestand aus zwei keinen, aber reinlichen und gedielten Gemächern. Seine Bewohner waren bie Freunblichfeit und Gesststeundschaft sieher, und als das Mächden zurüftfann, ohne von den Eupen etwas geschen zu hohen, schiefte ich mich an, es mir sür die Nacht bequen um achen. Se gab binrechenden Sorrässte von "Mitt"mad", wie

man Butter und Käle und alle Erzeugnisse der Michwirtsschaft nennt, und wir sägen bald mit der Samilie an einen Bellen Beuer von Birfenbolg, das es mir möglich machte, die Säge der Benochner dieser Gränmeierei genauer zu betrachten. Zus den Geschätern der Bauers und einer Brau grach ein Ausdern großer Gilbtern der Middle, der Berter war ein Worveger, die Mutter eine Jimmiertein, und des erwähnte Mäden, die von kleiner Geschaft war, batte die schaften Exames gereit. Man erfannt daran, wie günsige nöberen Ledensbeauensichteinen, deren der sied einer Geschaft wer der Entwicklung der natürschen deren der fich erfreut, auf die Entwicklung der natürschen derchönheit eingewielf daten, dar die Gentwicklung der natürschen Gehönheit eingewielf daten, von die Gentwicklung der der die Gehönheit eingewielf daten, dar die Gentwicklung der die Gehönheit eingewielf daten, der die Gentwicklung der die Gehönheit eingewielf daten, der die Gentwicklung der der die Gehönheit eingewielf daten, der die Gentwicklung der der der der der ten ihr bageres rungeliges Aussichen nur durch das Ungemach ihrer Eckensweise.

"Um awei Uhr Morgens erwedte mich ber Meier, ber mich ju bem gager ber gappen begleiten follte, aus meinem Schlummer. Bir verliegen bie Rube, bie fich rings um ben Saeter gelagert hatten und nahmen unferen Beg über Moor und Sumpf in norblicher Richtung nach einigen boben Bergen, Die wir am vorigen Tage bemertt hatten. Rachbem wir eine norwegische Deile gewandert maren, ohne einen Pfab ober eine Spur, ohne ein Saus ober einen Saeter bemertt ju haben, fliegen wir auf mehre Leute, Die auf einem Moore Gras fcnitten. Dief gefchieht, wenn ber Boben es erlaubt, in weiten Entfernungen von ben Bauerhofen. Das Ben wird um einen Pfahl aufgeschobert und im Binter, wenn ringe umber alles mit Schnee bebedt ift, auf Schlitten nach Saufe gebracht. Diefe Leute gaben uns einige Mustunft uber ben Gegenstand unferer Rachforichung, aber erft um acht Uhr und nach einer Wanberung von faft brittebalb norwegischen Deilen tamen wir auf eine frische Rennthierfpur. Balb nachber faben wir in einem fleinen Thale unmittelbar unter uns bie Sutten ber gapplanber. Dicht baneben mar eine Umbagung von Birtengweigen angebracht, bie als Surbe für Die Rennthiere biente. Die Butte mar von runber legelformiger Geftalt, fechgehn bis achtzehn Auf im Durchmeffer und aus ftarten in ber Mitte gufammengefügten, mit Rafen und Birfenrinden bebedten Stangen gebilbet. Gine über eine Urt Rahmen gespannte Rennthierhaut biente als Thure. 3ch trat ein und fand eine aus brei Generationen bestebenbe Ramilie; eine febr alte Rrau, Die Großmutter, ben Sausheren, ber ungefahr viergig Jahre gablte, feine Frau und drei jüngere Weiber mit einer Angahl Kinder. Sie waren sammtlich in Kelle gestiebet. Ich sommerken, dicht den geringflen wollenen Gegenstand an ihnen demenken. Ihre gegenwärtige Kleidung bestand aus dem Sommerpelze des Kennthiers, aber sie haben außerdem eine weit wärmere, die sie aus dem bedeutend dieren Winterpelze gewinnen. Aus etwagen deberne Guriel und haupp anliegende Schnürsliefel. Eine der Frauen war damit beschäftigt, ein Paar Schube zu machen und die alte Großmuster benutzt ihre Sadne, um aus Kennthierschnen einzelne Kohen um Nächen zu ischen.

"Die Lappen maren ohne Musnahme von fleiner Geffalt, und ich glaube faum, bag einer von ben Mannern mehr als funf Rug maß, mahrend bas burchichnittliche Dag ber Frauen vier Rug acht Boll betrug. Gie waren ichlant und ichmachtig gewachfen, hatten auffallend fleine gufe und Sanbe, bobe Badentnochen, niebrige berporftebenbe Stirne und eine buntelgelbe Gefichtsfarbe und perriethen burch ibre gange Ericheinung augenblidlich bie Abstammung von einer urthumlichen befonberen Race, beren Urfprung, wie ich glaube, allerbinge noch nicht entichieben ermittelt ift. Dan empfing mich mit ber größten Rreundlichkeit und legte eine frifche Rennthierbaut auf ben Boben, auf welchem ein Reuer von großen Birtenfloben brannte, beffen Rauch burch eine Dachoffnung abgog. Ueber bem Reuer bing ber Relbfeffel, ber mittels Safen an ben oberhalb befindlichen Stangen beveftigt mar. Un anderen im Dache beveffigten Offoden bingen mehre kaftenartige Biegen, in welchen bie Rinber ber guten Frauen lagen und bie, wenn bie Rleinen zu ichreien anfingen, in ber oberhalb berrichenben rauchigen Utmofphare in fcwingenber Bewegung erhalten wurben.

"Es wurde Kaffer sir mich bereitet und wöhrend wir auf ben weichen Bennthierfellen behaglich am Zeuer laßen, führte ich mit Erichs Bestland ein sehr unterhaltendes Gespräch mit dem Samilienoberhaupte, einem sehr verständigen Manne, der außer der Romientpischen Bestlamme ichenthimstichen Sprache auch Avorweglich prach. Er ezählte mir, daß vor der vier Sommern mehre Engländer vom Schweden aus sein Leger bestucht hätten. Seine Winterwohnstätte lag vier oder sünf norwegliche Meilen nördlich von seinem gegenwärtigen Logerblach, und seine Herrbe bestand aus 320 bis 300 Rennthieren. Die Familie lett foll ausschließend von Milch und Kässe. Im Winterwohnstätte das vier oder sinf norwegliche Meilen nördlich von seinem gegenwärtigen Logerplach, und seine Zeverde schland aus 320 bis 300 Rennthieren. Die Familie lett foll ausschließend von Milch und Kässe. Im Winter verlauft man das Fleisch der geteiltern Kennthiere in Köraas und anderen Städten und kauft sier Erichs des Bilboperts, lowie der Kelle und höhrente den nichtige

"Das Bellen ber um bas Feuer liegenben Sunbe verffinbete bie Untunft ber Geerben und balb nachber ericbienen in ihrer marmen Rleibung von ben bidften Rellen bie Manner, welche fie mabrend ber Racht auf bem Gebirge gebutet hatten. Die Rennthiere tamen im Trabe von ben Sohen herab und liegen fich ohne Biberftanb in bie Umbagung treiben. Gie maren von iebem Alter und es gab barunter junge Farren jur Daft und fcone alte Bode mit prachtigen Geweihen. Es begann nun bas Geschaft bes Delfens. Die Manner fuchten bie Milchhindinnen aus, marfen ihnen mit bewundernsmurbiger Geschicklichkeit eine Art Baffo uber bie Ropfe, führten fie zu einem ber Birtenbaume, Die abfichtlich in Die Umbaaung eingeschloffen maren, und banben fie an. Die Beerbe mar uberaus lentfam. Gine Sinbinn gibt im Bergleich mit einer Rub nur eine fleine Quantitat Dilch, Die aber bebeutenb fetter ift. Die Milchkammer befant fich in einer unterirbifchen Mushohlung, mabrent bie Rennthierfelle und bie anberen gur bewealichen Sabe ber Ramilie gehörigen Gegenftanbe in freier guft auf einem aus Pfahlen gebilbeten Geftelle lagen und mit Sauten forgfaltig jugebedt, mit Riemen beveftigt und mit Steinen beschwert waren. bamit fie ber Ungeftum bes Binbes nicht entfuhren tonnte. Che ich mich entfernte, taufte ich einen ichonen Binterpela, für melden ich funf Thaler bezahlte.

Die guten Leute gewannen übrigens meine ganz Abeilinahme. Sie sie scheinen sich in ihrer schilchten urthimitischen Lebendwesse, die sie soch volleichen sich micht viel verändert hat, ganz wohl und gsüclich zu führlen. Wie ich vernehme, sie über bie ganze obstandert, wede, sich vom 62° 30° söbtlicher Bentie bis zum Vorbzap erstrectt, eine ziemlich große Angahl solcher Kamilien zer frietut. Sie ziehen im Sommer auf bem Potateau des Gebriges umder und verändern ihren Legerslaß so oft ihre Renntbiere friehe Beiehe beauchen. Ihren Winterwohnert wählen sie in den höheren Abeit sie in den höheren Siehbaltern an den Gebräuchen ihrer Vorscheren, gehören biese kabeiten. Sie sien maddischen Gerodhneten und den Gebräuchen ihrer Vorscheren, gehören biese kabeiten. Sie stenne Lein sieher keineksogs zu den meiwälissten Siestern. Sie stenne Lein

und Schreiben, empfangen als Angehörige ber lutherifchen Rirche religiofen Unterricht und besuchen im Winter ben Gottesbienft ber Kirche, Die ibrem Aufenthalte gunacht liegt.

"Ihre Rennthierherben sind ihr ganger Reichthum; es bangle fogar ihre gange Ersstenz den. Eine Here genigend, wei ein fie hier fand, war zur Erhaltung einer Familie genügend, wie the sie fie feber ehrer Esparen bestigen noch weit gabireichere Rennthierhereben. Mich Beischig ermähern bie nöchige Rahnung alle übrigen Beduftig werden, wie ich bereits erwähnt habe, durch Ausschhaften befriedigt, zu weichem auch die Zelle und Hoher beitragen, währende Felle zuh Spörner beitragen, währende Felle zuh die Beische Beischen Beischen Buden noch die Zellensten bei Kechne man zu beisem mansighen Nuhen noch die Zeienste, welche ist Kennthiere ihren Eigenthumern auf ben häusigen Banderungen leisten, indem sie deren bewegliche Habe tragen oder die übern, in den fie beren bewegliche Habe bei Westen ich zu woch auch eine Ausgehagen ist.

"3,6 hatte nun zu wiederholten Malen herchen biefe ichnen nun nüblichen Zhiere gefehen, die in ihrem wüben Bustande is ich sehe und frei auf den weiten Eindben der Gebirge herumishweifen, deren höchste Giptel erklimmen und auf den mit erwigem Schnee bedeckten Schilben ihre deimen baden, aber ig gedubtig und gelehigt werden, wenn sie einmal gegähnt und der Gefenfehe des Menschen unterweren worden find. Dennoch aber wollen sie felhe sie ihrem Bustande, ihrer ursprünglichen Natur getreu, immer die freie friede Luft der Gebirge althem und die garten Moole und Schinsflichten der Gebirgs diehen das einige Rutter, das sie gestund frakte.

"Bir hatten das Lager der freundlichen Lappen wieder verlafen. Der Bauer, der und von dem Garten nach dem Lager geführt, der hiemgekefet und de koar Mittag vorüber, all ich mit Erich in gerader Richtung den Rückweg nach Röraas einschulg. Bir gingen mehrere Gunden über Woor und Berge, über Zessen und Wersels – dem den wollkommen Wildhilf, die vor indlich auf unstern Psad dom vorigen Tage fließen und nicht weit von der Krämmeirert, auf weckger wir am vergangenen Aben ingesteht waren, ein Haus erreichten. Wir fanden hier leider nichts zu unsterer Tequistung, wie Erich, der die Mittel und Eigenschaften ibek Jaules im Bereiche siener wöchentlicher Ressen zu kennen schien, mit bekümmertem Dergen voraußgesgaf batte Es diebe und führen flicht weiter übrig als schleung wieder aufzuberden und mit lithe Nachmittags erreichten wir den nördlichen Jweig des Gees,

an beffen Ufer wir am vorigen Tage unfer Pferd gurud gelaffen hatten. Der Puntt war ziemlich vier Stunden entfernt aber Erich übernahm es, mich in einem fleinen Boote, bag er berbeifchaffte, an Ort und Stelle ju bringen. Dan fann fich benten, bag mir nach einer Banberung von ungefahr vier norwegischen Meilen biefe Beranberung nicht gerabe unangenehm war. Aber bie Ralte mar auf biefer bebeutenben Sohe giemlich empfindlich und ein fchneibenber Nordwind nothigte uns, bicht am Ufer ju bleiben. 3ch hatte fo febr ju leiben, baf ich gern nach ben Rubern griff, um burch tuchtige Unftrengung mein Blut in regeren Umlauf zu bringen. war acht Uhr Abends, als wir bie Deierei erreichten, mo wir bas Pferd verlaffen batten. Erich mufite ben nachften Morgen von Roraas mit ber Doft abgeben und wir batten bis babin noch zwei norwegische Deilen. Aber Erich wußte immer Rath zu ichaffen und nachbem er fich beeilt, einen warmen Raffee zu tochen, fpannte er bas Pferbchen vor einen Rarren, ben er borgte, und brachte mich wohlbehalten, wenn auch fbat por bas Saus bes gaftfreundlichen Richters in Roraas."

"Der nachite Zag war ber Rube gewibmet und am folgenben Morgen befand ich mich fcon ju fruber Stunde auf bem Bege nach Chriftiania. 3ch verfolgte bie große Poftftrage, ba ich burch Forbub-Bettel, welche burch bie vor zwei Zagen von Roraas abgegangene Doft beforbert worben maren, auf ben verfchiebenen Stationen Pferbe bestellt hatte. Die Entfernung beträgt ungefahr einunbbreifig norwegifche Deilen, Die auf brei Zagereifen vertheilt maren und ba ich mich im Befit einer Carriole befant, bie man nach Chriftiania ju beforbern munichte, fo legte ich biefe Reife mit giemlich großer Bequemlichfeit, wenn auch nicht ohne jene Ermubung gurud, bie von einer folden Reifeart ungertrennlich ift, benn ich befand mich felten langer als vier ober funf Stunden im Bette. Fur gwei Drittel ber gangen Strede verfolgte ich ben Lauf bes Glommen; bei Elverum verließ ich ben Aluf und ben Beg, ber ibn weiter fubmarts bis nach Ronsvingen verfolgt, fuhr am öftlichen Ufer bes Diofen Band nach Dinbe und erreichte fpat am Abend bes britten Tages Chriftiania, wo nach ber mit meinem Reifegefahrten getroffenen Bergbrebung unfere Reifen in Rormegen ibr Enbziel erreichen follten ".

## 3mangigfter Abichnitt.

Christiania. Stadt und Rachdarfcaft Der neue Palaft. Der Saal bes Storthings. Sihungen. Die politischen Parteien. Die Constitution, ihre Geschichte und ihre Zukunft.

Norwegen gahlt mit Stolz bei Samptfadte. Es find bieß bekanntlich: Denntheim, die ättefte Stadt bes Landes und ber Sis des ätteften Bisthums, in dessen Kathebrale die Könige noch immer gefrönt werben, Bergen, noch immer der erfte Sambelsplat, und die neue Jauptstadt Christiania, der Sis der Resiewund Die Beoöfterung bieser bei Städte beläuft sich beziehendlich auf ungefähr 15000, 25000 und 30000 Seelen, denn die Einvohnergahl von Christiania hat seit der letzen Jählung im Jahre 1835 bebeutend zugenommen.

3ch halte Christiania fur weniger intereffant als Bergen; es fehlt ihr nicht nur bie großartige lanbichaftliche Umgebung ber lettern Stadt, fonbern auch beren malerifche alterthumliche Bauart und bie bunte gemifchte Bevolferung, Die fich burch bie Straffen brangt. Die Straffen Chriftianias find breit und aut angelegt, aber fie unterfcheiben fich nur wenig von ben Straffen anberer neueren Stabte. Es find Rohren jur Gasbeleuchtung gelegt - ein Forts fchritt, ber unter englifcher Unregung ine Beben getreten ift, benn ber Unternehmer ift ein Englander. Die Saufer find meift aus Badfleinen erbaut, ba ein burch bie haufigen Feuersbrunfte nothig geworbenes Befet bie Erbauung holgerner Saufer verbietet. Um "Beft-Enbe", bas auch bier wie in gonbon bas vornehme Biertel ift, gibt es einige icone Baufer und am Musgange fieht auf einer fanften Erhobung ein neuer Palaft, an welchem man ichon lange gebaut hat und ber noch immer nicht vollendet ift. Es ift ein mafilves vierediges Bebaube, bas außer einem boben Gaulengange feinen architektonifchen Schmud befibt. Gein Musfeben ift nadt und feine belle Farbe und feine icharfen Umriffe merben burch feine "ahnherrlichen Baume" gemilbert; es fieht gang aus wie von geftern wie bas Konigthum, beffen Ginnbild es ift. Rach feiner Bollenbung foll es von bem Kronpringen, als bem Bicetonig von Dorwegen bewohnt werben Die Lage bes Gebaubes ift bagegen giemlich glüstlich gewählt, benn es hat eine reigende Ausflicht auf bas Fjord, das mit seinen gewundenen Usen, mit seinen schönen rubigen Bafferfäche, bie mehr einem Binnensse als einem Arme bes Meeres gleicht, mit seinen werden Ingene und einformigen Gharakter Instell und seinen überauß schönen Umgebungen sein ben langweiligen und einformigen Charakter der Schot einigermaßen Entschölbigung gewährt.

Das einige malertiche Gebäude ist die alte Aggershuus-Welfe, bei mit ihrer Kinche und Sitadelle eine in das Fjord hinnausragembe Landspiese frönt. Sie ist von einem tiesen Walfergraden umgeden und beherricht die Einfahrt des Hosfens. Innerhalb der Außenwerte gibt es einem geräumigen Walfermylat mit einigen schoffens den gestallen in der Walfens werte gibt est einem geräumigen Walfermylat mit einigen schoffens den gestallen mit der Außefügt auf das Fieden.

Der Saal, in welchem bas Storthing feine Sibung balt, bat ein fehr einfaches ichmudlofes Unfeben. Es ift ein nicht eben großes langliches Gemach mit Renftern auf ber einen Seite, in beren Mitte ber Prafibent auf einer unbedeutenben Erhöhung feinen Gib hat. Muf ber anderen Seite fiten bie Abgeordneten in langen Reihen und an Bulten, welche mit Schreibzeugen verfeben find. Bur Beit als ber Englander Inglis in Chriftiania mar, trugen einige biefer Abgeordneten bie untericheibende Eracht ber Begirte, bie fie vertraten. Die Berfammlung muß bamals, wie er fie fcbilbert, allerbings, "einen fehr buntichedigen faft laderlichen Unblid" gemahrt haben. "Mehre ber Abgeordneten", fagt er, "trugen Jaden und Gurtel." In biefe erfannte er bie Bewohner von Tellemarten, welchen Begirt er guvor befucht hatte - "andere, bie in ungewöhnlich langen Roden und mit ichlafmubenartiger Ropfbebedung in ben Gibungsfaal gingen, maren", wie er erfuhr, "bie Bertreter von Gulbrandsbalen. Die gange Berfammlung war einer Bereinigung von ganbleuten bei einer englischen Thierschau zweiten Ranges ziemlich ahnlich, aber um vieles munberlicher."

Die Berhaltnisse haben sich jest geanbert; es laßt sich in bem Ausgeren ober in ber Alebung ber Migglieber bes Stortsings sind auf alle Aufglieften der Geroffings nicht berjeben aus Landleuten besiehet, und ber Ansland und der Ernst, womit sie berhanden und beralfen sind noch inner musterhaft und könnten von nanchen Berfammlungen. Die böhere Ansstruck mach wir Bortheil nachgeahnt werben. Ein nachläsiges Faulenzen auf ben Banten, mit Abier heberde Köpse und unziemliche Unterbrechungen bes Kohners sind im norwegischen Grottsfing unbedannte Dinne. Es macht

sich in befer Bersammlung vielmehr ein gewisse geschäftiges Beien, eine würdig Ginsachheit gestlend, die sich dwardtersistlich ist. Der Zon der Debette ist daus fast gehracheserig, was durch den beschändter umfang des Gemaches und durch die geringe Angabl der Betretzet begünstigt wird. Benge ausgearbeitete Reden hört man selten, aber ich habe Ansprachen von großer Barme und Gestäussgefeit gehört.

Gine bie gange gange bes Sagles einnehmenbe Gallerie ift ben Buhorern geoffnet. 3ch hatte mehrmals Gelegenheit ben Sigungen beigumohnen. Das erfte Dal verhandelte man über ben Borfcblag, Die Silberbergmerte von Rongsberg in großerer Ausbehnung ju bearbeiten. Die Regierung bezieht aus biefen Bergmerten eine Einnahme von ungefahr 100000 Species. Der Ertrag wird burch Die in ben Bergmerten arbeitenben Leute beidrantt. Es mar baber bei ben gegenmartigen gebrudten Sanbeleverhaltniffen, welche bie Regierung veranlaft hatten, eine Unleibe in Borfcblag zu bringen, von einigen Mitgliedern ber Untrag geftellt worben, Die Bergwerte in folder Beife bearbeiten au laffen, bag mehr als ber gewöhnliche burchichnittliche Ertrag gewonnen werbe. 208 ich meinen Plat auf ber Gallerie einnahm, fprach eben Profeffor Schweig aarb, einer ber tuchtigften Manner Norwegens, gegen ben Borichlag. Ihm folate ein Bauer und biefem ein Raufmann. 3d bebauerte. bag ich ihren Reben nicht gang folgen fonnte; foviel aber fonnte ich baraus entnehmen, bag man bem Borfcblage bie Meinung entgegenstellte, eine allgu große Unftrengung ber Bergwerte murbe baffelbe fein wie "bie Bans tobten". Man muffe fie fur Regentage auffparen, fagte man und ich glaube, ber Borichlag murbe ichlieflich abgeworfen - ein Beichluß, ber mit bem gefunden Ginne und ben genügsamen Gewohnheiten bes Bolfes vollfommen übereinftimmte,

Die norwegische Berfassung hat einen eigentschmitchen Bug, der om großer praftischer Unbequemüchteit sein muß. Mitglieder der Regierung sind nicht nur an sich von der Boltsvertretung ausgeschlossen, sondern aben nicht der innate die Leitgniss der Lier-fammlung beitwohene und der im geren. Wenn eine Gersportung von Seiten der Regierung oder eine könssiche Bortschaft an das Fortsching gelangen soll, so wird sie von Batastarde übertracht, der sie auf einem Aisch legt und sich dann wieder entsemt. Es schie lotten Gelegenheiten nicht an ehrfunchtsvoller höflichet. Der Staatstaat wird mit großer Geremonie emplangen; eine auß mehren Abgeordneten bestieden Deputation erhält den Auftrag, den schieden Belegenheiten über der eine nicht an ehrfunchtsvollen hoffen auß mehren Abgeordneten bestieden Deputation erhält den Auftrag, den schieden Bosten einzusschieden.

Bügelthure, wird von bem Prassidenten umd ben Mitgliebern burch Ausstehen begriffe und tritt an einen Tisse, ber für ihn bereit febt. Nach einer tiefen Berbeugung vor bem Prässidenten umd veiner zweiten vor ben Abgeordneten lieft er einen offinen mit der föniglichen Unterschrift umd bem föniglichen Staatsstigest versehenen Brief, ber ihn ermächtigt, vor bem novvogssischen Stortsting zu erscheinen umd biesen besonderen Borschlag zu überreichen, ben er hierauf auf ben Tisse staat. De folgen neue Berbeugungen und der fönigliche Bote verfäßt ben Saas.

Man kann kaum sagen, das es in der Versammlung eine Partel der Regierung gede, die deren Maskregein aufnehmen und vertheidigen könnte. Der geschäftliche Bortheil, der aus der Anwelenheit eines Mitglieds der Regierung hervoorgelt, das deren Ansichten auskinanderschen und offizielle Auskrift erthelen kann, ist anerkannt wooden, und es wurde bei einem frührern Storthing der Bortschag gemacht, den Staats ministern das Recht zu gewähren, in der Bersammlung Plach zu nehmen und zu reden. Aber man wollte sich lieber der gegenwärtigen Undequermischelt unterwerfen, als eine Neuerung vornehmen, wie auch nur einigermssen den Einstyl der Korne bermehren sonnte, und der Antrag wurde abgeworfen und, wie ich glaube, nicht wieder in Anregung gebracht. Das Grundsgesse unwerändert zu erhalten, ist stehe beste Einstyle der Vertrechte konnte, unt der Antrag wurde abgeworfen und, wie ich glaube, nicht wieder in Anregung gebracht. Das Grundsgesse unwerändert zu erhalten, ist stehe beste Einstschaft der Vertrechte unwerändert zu erhalten, ist stehe beste Einstschaft der Vertrechte und verschaft und vertrechte und verschaft unterwerden und der vertrechte unterwerden und der vertrechte

Die furgen Unnalen ber fonftitutionellen Gefchichte bes ganbes ergablen von vielfachen Rampfen, beren 3med es mar, bie Grundfage ber Berfaffung aufrecht ju erhalten und ihre Beftimmungen gur Musführung ju bringen. Der fruhefte biefer Rampfe begann in bem erften Storthing im Jahre 1815, welchem, wie bereits erwahnt worben ift, bie Frage binfichtlich ber Abichaffung ber erblichen Titel und Burben vorgelegt murbe. Die Berfammlung faßte einen Befcluf, welcher ben Borfchlag bejahte, ba ihm aber bie tonigliche Beffatigung porenthalten murbe, fo fonnte er nicht als Gefet in Rraft treten. Im Storthing von 1818 murbe biefer Befchluß mit bemfelben Ergebnig jur Abftimmung gebracht. Burbe er auch vom britten Storthing im Jahre 1821 angenommen, fo mar er nach bem Grundgefete auch ohne fonigliche Ginwilligung jum Befet geworben. Es blieb fein Mittel unbenutt, biefes Storthing au veranlaffen, bie Magregel aufzugeben. Der Konig begab fich in Perfon nach Chris ftiania und ließ burch einen Boten, ben er in bie Berfammlung ichidte, Die Eftlarung abgeben, bag er bereit fei, biefenigen Borrechte bes Abels, bie mit ber Pfolfewohlfahrt unvereinbar feien, abaufchaffen. 3a es sollen leibs schwedische Aruppen an bie Gränze gerücktein, um das Storthing einzuschädieren. Der Abel selbs konten Beschülle von Beschülle von Beschülle von Beschülle von der Abel elbst eine Weistlicher bespär gerön Reichfund vor Einstelle. Den Wichstellen bei Schließe von ertschäfte der erfelten der ertschäften der erfielten der Erfugnisch ihre Kochnellen der erfielten die Schugnis, biese mährend ihrer Eckenksich fortzusüberen. Wie der verschaften der erfelten die Freits auf zwei oder bei zu fennennschäftenderen, ist beren 3abl bereits auf zwei oder bei zu fannmangekönnellen.

An bem nächsten Stortsing (1824) wurden Gegengesseit in Borichiag gedracht, welche unter anderem die Abstict datien, dem Könige dei allen Beschickten ber geschenden Berlammlung ein absoluted Beto zu sichern, dem Minister das alleinige Recht der Anietative zuguschieben und die Geschästischässist des Stortsings, ebe andere Geschäste vorgenommen werden dürften, auf solche Borlagen zu beschänkten, der der Stortsings am der Wiedender der Geschäste vorgenommen werden die wirde. Dei der vorherrichenden Geschanderungen des Grundigsders leine Tussficht auf Erschaden, osgleich is der Konistan ibr er genichtigen Curch neuere Ereignisse in anderen Ländern vielsach beständern Beschaupt ung anempsah, "das Freiheit ohne eine starke Regierung nicht von Dauer sein fönne".

An noch spätrent Berfammlungen war die Rationafflagge ein auchtiger Gegenstand ber Verhandbung. Das Grundgefeb erflärte, das Vorwegen seine eigene Flagge haben sollte. Die Tunsspikerung bieser Bestlümmung war außer Tady gelassen worden. "Europa ber erachtet unseren handen inde 1st einen unnahönging und außschließend norwegischen", sogten die Abgreichneten des Jahres 1836, "Es gewöhnt sich an die Meinung, daß Norweginds Flagge nur in soweit und in sofern sie schweichig ist anguertennen sie. Fremde Consuln sind sowei gegangen, daß se unterne Schiffen angemutzte baben, die schweichige Stagge aufzusiehen. Vorwegsige Schiffe verden in den Schiffelisten als schweichige aufgutzten. Dies alles sie en Beeinträchigung unseren nationalen Verlächeit. Beiten wir das her die Schweichigung unseren nationalen Verlächeit. Beiten wir das her den Konig, einer besonderen norwegsichen Jandelssage in allem fremdert hässen wir fenne, das den norwegsische Skappen wie das sich sweichen der fenne kann den geschweite Stagen und den fremder hässen wir fenne, das den norwegsische Skappen wie das sich werden.

bische auf ben Müngen und Staatssiggeln benuter werbe". Der König erklärt, dolf er von einer norwegischen Klagge nichts wisse und hielt ben Abgrordneten etwas ungnädig entgegen, daß ihr Baterland fast dreihundert Jadre lang nur eine dänstigde Proving gerwefen sie. Iber die Borstellungen wurden erneuert und durften nicht mit gleicher Nichtachung zurüdgewiesen werden. Die Sache berührte mehr die Geschiele als die Interschied der Schwarde dem Anspruche auf diese Art von Selbsständigeit Genüge geleistet und Norwegen sücht icht sieht sien, eigene Flagge und siene Wähngen und alle slaasslichen Urkunden tragen das Mappen des Königereichs ").

Dan tann annehmen, bag fich bas norwegische Storthing bei biefen Rampfen eben fo febr pon Giferfucht gegen fcmebifchen Ginfluß wie von naturlichem Biberfpruch gegen bie Musbreitung ber foniglichen Gewalt leiten ließ. Bare Rarl Johann blog Konig von Norwegen gemefen, fo murbe er vielleicht ohne große Dube biejenigen Beranberungen ber Berfaffung erlangt haben, bie ihm vermeigert murben, weil man argwohnte, baß fie von bem ichmebifchen Rabinet ausgegangen und ber Unfang einer enblichen Berichmeljung mit Schweben feien. Es burfte meiner Unficht nach leicht gemefen fein, vernunftige Manner ju überzeugen, bag bie Beffimmungen bes Grundgefebes, welches wirklich bie gange ftaatliche Dacht einer Bolfeversammlung in bie Sanbe legt, bie Fortbauer iener Ginricht. ungen gefahrben fonnten, welche bie Grundlagen ihrer Freiheit bilben, und bag ein in ber Gile bingeftelltes ftaatliches Spftem in rubigerer Beit mannigfachen Erwagungen unterworfen fein muffe. Konig Karl Johann mar perfonlich beliebt; er mar gemäffigt und porfichtig und batte er, frei von bem Ginfluffe eines fremben Dinis fteriums, fortwährend im ganbe feinen Aufenthalt gehabt, fo murbe feine konigliche Dacht in Rormegen fich jebenfalls umfanglicher entwidelt haben; man hatte bann einem eigenen Monarchen mabrfcbeinlich ohne Bebenten eine Dacht verlieben, Die in ber Sand eines Konigs von Schweben, wie man glaubte, leicht ju Digbrauden führen tonnte. Behauptet gaing, "bag bie norwegifche Berfaffung in ihren Bestimmungen ben Stempel reiflicher Ueberlegung und ber forgfältigften Beruchfichtigung jebes ihrer Dauer gefährbenben Umftanbes an fich trage, fo bag fie mohl burch bie Sanb ber

<sup>&</sup>quot;) Die norwegische Rationafflagge besteht in einer rothen Jahne mit blau und weißem Berug. Das alte wiederhergeftellte Bappen ift ein gekrönter fleigenber Sow, ber in ber rechten Pote eine Etreitart traat.

Forefter, Rormegen.

Macht gewaltsam vernichtet, nimmermehr aber durch irgend eine aus ihr felbst bervorgehende, im Bereiche menschicher Fürsicht liegende Wirfung erschiedten werden feines" – 6 meddet ich dagegen behaupten, daß sie die hierber ihre Dauer und ihre Aussigium des Boltes alle iner alle inter in berne Simme und der Mäßigung des Boltes als inged einer in ihren Simme und der Mäßigung des Boltes als inged einer in ihren Simmehigen enthaltenn Worfichtenaßregel verdanke. Ihre Schubwehren gegen eine freie ungehinderte Zusübung des Boltswillens sind so unvollsommen, daß sie eher durch Demagogen, welche die Demofranke zu ihren eignen Partei zworfen denuten, als durch monarchische lebergriffe gestürzt werden

Bister bat man bie Berfassung mit großer Mößigung wirken alssen no bie fich streng an ben Buchstaden ihrer Bestimmungen gebalten. Schoft in bem eisten Kample, weicher ber Wischaftung abeiliger Altel galt, unterwarf man sich rubig bem zweimaligen königtichen Beto, ohne gegen biefes Worrech klage zu ersbeen. Man wartete geduldig neun lange Jahre, bis ber Aussspruch der Betrafilms ben Beschültig zum Geleh erhob. Es war in diesem under Falle, wo bie Bertreter bes Bosses mit der Migserung im Wischer anderen Falle, wo die Bertreter bes Bosses mit der Migserung im Wischerhoruche fanden, der constitutionelle Grundsal vorbertschen, daß der König nicht unrecht thun könne und daß nur seinen Minster sie alle Schritte ber Regierung verantwortlich seine Minster sie alle Schritte ber Regierung verantwortlich seine

Solche Etreitigkeiten ind jete feit einiger Zeit nicht mieber vorgedommen. Die Nationalunabhängigfeit ist bestätigt, die constitutionellen Richte sind onerkannt und ohne Unterbrechung in Geltung gewesen und die späteren Bersammlungen des Stortsings has in sie vorzugsveite mit Wasfergest von vollkstijmiligher Nübelichteit beschäftigt. Die Thätigfeit des Stortsings war abwechzeiteln der Abtragung der Staatssichtlich, der Herbeitung der Staatssichtlich, der Freidhigung der Ausstandbant, der Entwicklaung der Bergebaues und der Fischerein, der Angelien und anderen sie Wohlferdein der Beischaft wie Abschlicht des Beischlichten der Beischlichten der Beischlichten der Beischlichten der Schliegerierung sieher der Beischlichten bat.

Bis hierher hat alles einen gedeblichen Gang gehabt, umb so lange biefes materielle Wohlengehm unter allen Klassen wohrerschend bielbt und bie Macht ber Berfusiung mit berselben Maßigumg umb bemileben gesunden Geinne ausgeibt mirb, so lange werden auch der ern Fommen unverändert serbessehen. Mit anger neuerfolgsfienen constitutionellen Staaten verglichen, nimmt Vorwogen eine febr günflige Stellung ein. Der revolutionäre Geist, der neuerdings sas gang Europa bewegt bat, ist dort ohne Nachwirtung geblieben umb betrachtet man Norwegen in dieser seiner gegenwärtigen Stellung, in welcher es als Musser sie andere Länder gepriesen wird, so möchte man wohl kragen, auf welchen Grund sich irgmb eine Befürchtung hinsichtlich der Dauer seines constitutionellen Spseenst

Man barf es jeboch nicht verschweigen, bag ber bemofratifche Beift in Norwegen noch unbefriedigt ift, bag er einen großen Theil bes Bolfes und namentlich ber Stubenten ju feinen Unbangern und febr tuchtige und talentvolle Leute au feinen Leitern gablt. Gin febr aufgetlarter Mann in Chriftiania fagte mir: "Die landlichen Grundbefiber find fammtlich Rabicale und fie bilben bie Dajoritat im Storthing." Bahrend ber gegenwartigen Sibung beichloß man eine Abreffe an ben Konig, welche bie Entlaffung bes Minifteriums verlangte. Bei uns murbe bie Majoritat entichieben haben; aber ber Ronig behielt fein Minifterium und bas Storthing that feine weiteren Schritte. Bon welcher Urt aber\_muß Die Stellung einer Regierung fein, Die einer machtigen Majoritat gegenüber permalten muß, welche ben Miniftern ein Diftrauensvotum gegeben bat? Die Sougiten, obichon eigentlich eine religiofe Partei, haben eine febr entschiedene politifche Meinung und find im Storthing gut vertreten. Gie fteben gwar ber ganbestirche nicht feindlich gegenüber, aber ihre Grunbfabe wiberftreiten einer bifchoflichen Religionoform. Rurg mir wurde ju verfteben gegeben, bag eine febr anfehnliche Partei, melcher es nicht an guten Rraften fehle, republikanifchen Grundfaben jugethan fei. Biele von ben Musmanberern, Die fich jahrlich nach Amerita einschiffen, werben eben fo fehr burch bie Bewunderung, mit welchen fie auf bie amerikanischen Staatseinrichtungen bliden, wie burch ben Bunfch beeinflußt, ihre Berhaltniffe ju verbeffern.

Gegenwartig geft ben Lanbleuten, obgleich ihre Mehrgabl zu Den Rabicalen gehört, so giennlich allet nach Willen mit ben bestehen Bergalmissen geheben, wahrend bie anderen Massen, die sich in ber Minberheit befinden, dem im Gangen besteit gligneben Wermaltungsfusssen sich untervorfen.

Wer die norwegische Berfassung mit einiger Sorgfalt geprüft hat, wird erkannt haben, daß sie vorzugsweise darauf hinwirkt, alle Macht in die Hände der Grundbesser zu legen. Die königliche So wirkt bas Monopol in Bezug auf die unabhängigen und handeltreibenden Alassen — und nicht minder nachthelig auf die niederen Stadten welche in den Städten und bei den Fischerie beschäftigt sind und sie weche Weber beite Bedensstütze ist. Vorwegen kann mit dem Konne, das es felbst erzuge, dem Weders eine Million Aonnen Mogen und Bertse eingestützt — und de gibt einswisselle. Der Konsul konnet recht haben, als er bekauptete, daß dies Alle mehr eine Staatseinnahme als ein Schut wären, aber in einem Lande, wo sich der Ackerbau von einiger Bedeutung auf einige der fruchtbarften Thäler beschränkt, und von die Bevölkerung zuweilen dem Dungertode nade ist, sollte eine Etinübrsteuer für Gerreide ieden auf gibt den aufgesten Auflägerarde Besteuerung sein ein nur für den aufgesten Aufstall aufgesparende Besteuerung sein ein ur für den aufgesten Aufstall aufgesparende Besteuerung sein.

Die niederen Stande find nicht aufgeklart genug, als daß fie ben Rachtheil ihrer ganglichen Ausschließung von bem Stimmrechte volltommen erkennen konnten, aber ich bin nie mit einem bem Hanbels . ober Gewerbeffanbe angehörigen Manne gufammengefommen. ber fich nicht uber bie Ginfuhrgolle befchwert und ben geringen politifchen Ginflug biefer Bolfeflaffen beflagt hatte.

Gin Bauernvarlement ift eine neue und überrafchenbe Erfcheinung und es fpricht febr ju Gunften bes Nationalcharafters, bag bie Dinge einen im Gangen befriedigenden Gang nehmen, Aber es gibt, wie wir gefeben haben, manche Urfachen gur Ungufriebenheit in ben Bolfsflaffen, welche von ber Bertretung ausgefchloffen ober barin bie untergeordnete Minberheit find und praftifche Befcmerben haben, bie fruher ober fpater ju Unheil fuhren fonnen. Berben bie Stabte, wenn fie an Boblftand und Bevolferung aunehmen. fich immer ber Dacht unterwerfen, welche ben Bauern als Monopol gefichert ift? Bollten biefe Theile ber Bertretung auch bie Regierung unterftuben, wogu fie fich bereits geneigt zeigen, benn fie find im Storthing faft bie einzige Stube ber Regierung, fo tonnten ihre gemeinschaftlichen 3mede boch immer nur burch Beranberungen bes Grundgefebes erreicht merben und biefe murben Rampfe berbeis führen, welche bas gange Bebaube gufammenfturgen und eine gang neue Geffaltung ber Berhaltniffe porbereiten fonnten.

Bir baben bereits vernommen, wie mangelhaft bie Schranten bes gefetgebenben Korpers find, wenn es ber Majoritat irgent einmal gefallen follte, bie ihr auftebenbe Dacht in nachtheiliger Beife auszuuben. Die unheilvolle Birfung jener Ginrichtung - jenes Rabes im Rabe - burch welche bas Recht, bie Bolfsvertreter gu ernennen, einer fleinen Junta ber Stimmberechtigten vorbehalten wirb, ift bereits fichtbar. Die Geheimniffe biefes ausermahlten Ronclaves find nicht fo unergrundlich, baf man nicht wiffen follte, welche Gelegenheit ju Umtrieben und Ranten es bietet, und ba es jebe unmittelbare Sympathie gwifchen bem Bolfe und feinen Bertretern ganglich gerftort, fo hat es bie naturliche Folge gehabt, bag bas Bolf fur bie Bablen nur geringe Theilnahme zeigt, und bag eine immer mehr abnehmenbe Bahl ber ffimmberechtigten Konftituenten pon ihrem Rechte Gebrauch macht. Sierburch wird bie Bertretung noch mehr befchrantt, noch mehr unter ben Ginflug betheiligter Darteien geffellt. Dann fommt bie Berfügung welche bie Begablung ber Mitglieder bes gefetgebenben Korpers bestimmt - ein Suftem, bas ich unter feinerlei Umffanben am allerwenigften aber unter Berhältniffen billigen fann, wo bie Entschädigung, wie es in Norwegen ber Fall ift, im Berhaltniß ju bem gewohnlichen Lebensaufmanbe fo hoch feht, bag bie Fruchte einer Geffionsthatigfeit eine ziemlich be-

beutende Summe betragen und manches personliche Interesse ber fcmubigsten Art veranlassen können, sich um einen Sie in ber gessebenben Bersammlung zu bewerben.

3 ch habe angelegentlich zu erforichen gestrecht, auf welcher Stufe ber Bildung und Erzichung die Bauern eigentlich stehen, die einen o überwiegenden Ahell des gestegsdechens Körpers bilden, und bin in biefer Bezichung leider auf wesentliche Mängel gestloßen. Das Bississe der Teute beschändt sich gestloßen einer Gestlemetartenntnisse, die in Provinzialschulen erlernt werden. Si ist selbs den reichsten unter ihnen, wenn man nicht gerade einem gesehrten Beruse sich wieden wiel, gang ungewöhnlich, die Universität zu bestucht, die ber reichste und der den gestlossen und Beruse sich zu selen abget wen fie felbs zu selen aus der venn se sich gestlossen eine Gestlossen und seine größer gestlossen und überdieß nur selten, außer wenn sie siene gestlossen eine Storthing einnehmen wollen, ihre Wohnstätte verlassen, so ist auch zu der Zuspahe der Anderbeuterdung kaum zu berstassen, sie zu der zu der Ausgabe der Anderbeuterdung nund Geschiegedung fall nichts weiter mit als ihren natürtlichen gefunden Berstand umd die siene nachen Geschafen, welchen sie ihre Wahl verdansen mönen.

Gine ffrenge Sparfamteit ift, wie man fich benten tann, eine Saupttugend bes Storthings. Irgend Jemand hat gefagt, jebes Mitglied fei ein Jofeph Sume. Sunberttaufend Species beden bie Civillifte fur ben Konig und feine Familie; bas Seer und bie Rlotte toften anberthalb Millionen und ber Civilaufwand beträgt etwas weniger. Das gange Bubget wird burch eine Ctaatseinnahme von brittehalb Millionen Thaler gebedt und wir haben gefehen, bag wenigstens zwei Drittel biefer Summe von benjenigen Staatsangehorigen aufgebracht werben, bie Sanbel und Gewerbe treiben ober in Kolge ihrer Lebensbedurfniffe vom Sanbel und Gewerbe abhangig find. Die lanblichen Grundbefiber folgen, befonbers wenn ihr eigenes Intereffe berührt wirb, einer fo ftrengen Sparfamteit, bag man fogar eine fleine unter banifcher Berrichaft eingeführte Abgabe, welche bie Regierung jur Unlegung neuer Bege auf ben Grunds befib ju legen berechtigt mar, fur eine Burbe balt, obgleich fie fur einen Grundwerth von 4000 Species nur grei Thaler betragt. Das gegenwartige Storthing mar bamit beschäftigt, biefe Mbgabe gu befeitigen. Allerbings werben bie Bege im gangen ganbe von ben lanblichen Grundbefibern erhalten und ausgebeffert, ba bieg aber nicht burch Gelb, fonbern burch eine Urt Frobnbienft geschiebt, fo wird bie Burbe nur wenig gefühlt Die Roften jener glangenben Proben ber Begbaufunft, bie ich auf bem Daffen bes Rille : Rielb

fand, und ber neuen Strafe zwifden Arenbal und bem Ryffer Banb bilben mahricheinlich einen Doften ber allaemeinen Staatsausgabe.

Im Gangen wird Norwegens fonffitutionelles Guffem, wie ich weiß, von einigen ber verftanbigften und aufgeklarteffen Danner bes Lanbes fur ein Erperiment gehalten, beffen Ergebniß noch nicht su ermeffen ift. 3ch habe einige feiner Dangel berührt und mit größerer Freude eingeraumt, bag es bis jest mit wenigen Musnahmen eine wohlthatige und gunftige Birtung gehabt habe. Die Begeifferung, mit welcher bie Berfaffung als bie erfte Frucht ber feit langer Beit verlorenen und enblich wieber errungenen Unabhangigfeit von bem Bolte begruft murbe, bat ibr in feinen Augen einen Werth perlieben, ben fie ihrem inneren Gehalte nach vielleicht taum verbient, mahrend bie Dagigung und ber gefunde Ginn, womit fie in ben meiften Rallen burchgeführt und erhalten worben ift, und bas bamit verbunbene ftaatliche Gebeiben bagu beigetragen haben, ihren Einfluß zu beveftigen und einem etwas unreifen Gefebbuche Beftanb und Dauer ju geben. Benn bem erften Uebermag ber Begeifterung ein gewiffer Grab von Gleichgültigfeit gefolgt ift, fo ift bas Bolt beghalb ben Ranten aufwiegelnber Ropfe um fo weniger guganglich, und es burfte fur Agitatoren wohl eine fchwierige Aufgabe fein, bei einem Bolte Gingang au finben, bas allen Reuerungen abhold ift und bunn gerftreut in Begirten wohnt, welche burch naturliche Grangen getrennt find. Aber trotbem ift ber Patriotismus ber Norweger noch immer lebenbig und fie wurben bei bem Rufe .. Gamle Morae!" fich freudig fur alles erheben, mas bie Ehre und bie Boblfahrt bes Baterlanbes forbern; aber fie find gu flug, als baß fie ihren mahren Bortheil leicht vertennen fonnten.

Benn ich nach den vielen Bildniffen Karl Johanns und Seicard urtheilen dürfte, die in den Bauerhäufen der entlegensten Ahäler die Wände der Klüche und des Wohngemaches schmidten, so mißte ich die Norwoger für ein logales Bolt halten. Gegen die bailichen Monarchen haben sie sich als sollech beradte, dosseich deren Herrschaft undelschränkt war und die norwegischen Unterthanen ihre Könige fost nur durch amtliche Berichte aus Kopenhagen kannten. Sie wülden sich in Massie erhoben haben, um sich der Uedertragung ihrer Areue und Ergebenheit zu wöberschen, umd im gegenwärtigen Ungenhilf kant die im gangen Lande die lebendigst Erchiendme für ihren ehemaligen König in seinem Kampse gegen die deutschen Mächte. Ich muste simigklich des Bortganges und des mutsmaßlichen Erschiges dieses Manche Frage beantworten. Man war entgudt, daß ein Theil des norwegischen heeres gur Unterstützung des danischen Königs ausgerückt war und ich glaube, daß die hälfte ber kampsfähigen Manner Norwegens gern bereit gewesen ware, diese Erteitungen zu verfläcken.

Der Geift ber Treue mar mahrend vielhundertjahriger Unterwurfigkeit bis in bie entfernteften Thaler bes Landes burch Legenden aus jener Beit genahrt und erhalten worben, wo Rorwegen unter einem Erich ober Saton ein machtiges und freies Reich gewefen war, und als ber verftorbene Konig Rarl Johann jum Throne gelangte und Norwegen wieber ein unabhangiges, von einem wurdigen Aurften regiertes gand murbe, erwachte ploplich bes Bolfes gange altherkommliche Treue. Es fammelte fich in Schaaren um ibn auf bem Bege von Chriftiania nach Drontheim. Die Bauern ericbienen ju Pferbe und gaben ihm von Station ju Station bas Geleite. Gie waren feine einzige Schutwache. Der Ronig tam gu ihnen ohne Pracht und Geprange, und als fie ihn au bicht umbrangten, bat er fie in gebrochenem Rorwegisch, "ihrem alten Bater Dlat zu machen". Er trat in ber That wie ein Bater unter fein liebevolles gutmuthiges Bolf, bas ihm mit ehrerbietiger Bertraulichfeit entgegen fam. "Bie geht es bir, Konig?" lautete bie Unrebe bes fraftigen Bonben, ber feiner hoheren Abstammung von ben Geefonigen bes beroifchen Alterthums fich bewufit, aber bennoch bereit mar, einem berühmten Rrieger und bem ermablten Beberricher bes Baterlandes eine mannliche Sulbigung ju erweifen.

Der jehje König Decar ) ift fast noch beliebeter als sien Baer. Mit einer schönen Gestalt und einem gestlereigen Geschete ausgestattet, das allerdings durch seine bräumliche Farbe den sernen sonnigen Güben als die ursprüngliche heimat bezeichnet, ist er vielleicht 
ber begabrieße Kürst Gwungdes Bedeutente Kalente und Kenntnisse, 
ausgestlärte Ansichten und eine freisunige Politik, dies sind die 
voeragenden Süge des Kürsten, auf wechges jedes Bolt stol, sein 
fonnte. Als er seine Regierung antral, gewährte er seinen norwegischen Unterthanen die Nationalssage, die sin Bater ihnen voerntbaten datet, und neuerdings dat er einen Regeben der einen Stendenschlen der

<sup>&</sup>quot;) Es lag etwas Prophetificie in bem Ramen, metigen Bernabette Gojn lange vorber empfig, der ju ber wichfigm Boll, enedige er in ber flambinavifchen Gefchichte fyielem fallte, die geringste Aussisch vorganden war. Wie ich mir habe erglichen laffen, vorbandte er diefen Annen der Begeifterung für Offlien, weiche bamale viele Frangofen und unter anderen felbst Bonoparte erfüllte.

weicht ben Namen bes heitigen Dlaf, bes norwegischen Schuise heitigen trägt und ben das Bolf bei aller leiner Abneigung gegen Rangesunterschiede gehörig zu würdigen weiß. Die Bollendung des neuen Palasses in Spristiania wird Geisgenheit zu einer häusigeren und engeren Berührung bieten, wird das gegenstlieg gette Kennehmen noch sentrehin erhalten, und das Band zwissen dem norwegle sehen Bosse und einem Koniage immer mehr bevestiken.

Das monarchifche Element ift meines Erachtens in ber normeaifchen Berfaffung gefichert. Db bas norwegische Bolt, wenn alle Beforgniffe por ichmebifcher Dbergemalt verichwunden find und bas Bertrauen au bem perfonlichen Charafter bes Ronigs und au feiner freien unabhangigen Sanblungsweife vefte Burgel gefaßt bat, fich vielleicht geneigt zeigen wirb, bie ftrenge Befchrantung, welche bie Berfaffung ber vollziehenben Dacht auferlegt, etwas ju magigen, und ob auf ber anberen Geite nicht vielleicht andere Rlaffen als biejenigen, welche bie Dacht ber Regierung monopolifirt haben, einen grofferen und verhaltniffmagigeren Untheil an ber Bertretung forbern und erlangen werben, wird bie Bufunft lehren. Dit folden Milberungen und Beranberungen, porausgefest, baf fie ohne Gefahr ausgeführt werben fonnen, wird bie norwegifche Berfaffung ein fo richtiges Gleichgewicht erlangen, baf ihr Kortbefteben nicht mehr zu bezweifeln fein wirb. Done biefe Beranberungen werben burch ben Patriotismus, burch ben gefunden Ginn und burch bie Magigung aller Parteien vielleicht auch fernerhin Uebel abaemenbet. bie heutiges Tages faft bei jebem anberen Bolfe ju erwarten fein mürben.

Die Majoritat bes Storthings, obgleich in gewisser Beziehung ab, indem sie entschossen, obgleich in gewissengleicheit, gegen jede nicht wom Bolse ausgefende monarchiafte der arisoftartische Wacht aufritt — muß als Bertreterin des Grundbessies noch immer sonservoll ein, und sollte die Stimme des Bolste und das Bohl de Standes von ausschliegenden Berrechten je ein Dyfer verlangen, so wird der Patriotismus, welcher die Norweger auszeichnet, unzweischlaft siegen und die Keränderungen gewähren, die Zeit und Umflähes forbeten.

## Ginundzwanzigfter Abichnitt.

Artillerie-Uebungsplad Militairschule. Kabettenlager. Botanischer Garten. Das Musum. Esmart's Sumuung. Das norwegliche Rima. Englische Compositie. Deffentliche Garten. Nationallieb. Einschiffung auf bem Chriftiania-Fjord. Schusbemertungen.

The heltschte eines Morgans während meines Aufenthaltes in Christiania eine ungefähr eine Stunde von der Stadt ensfernte hochebene, um den Uedungen der Artillerie beiguwohnen. Der Plag bient zu Revuen und anderen militarischen Ererctien, wogu er treffich gesignet ist. Es waren töglich nehrere Batterien im Dienft. Die Leute rückten um fünf Uhr Morgens aus, hielten nach einer zweistindigen Uedung eine furge Rast, begannen dann ihre Uedungen aufs neue und betren gegen Mittag in die Stadt zurückt.

Ach erreichte ben Plat wöhrend ber Paule. Es war ein materisches Schauspiel. Im Rande bes Plates sinnt eine Reibe von Selten, und in einigen berlieben verzehrten die Dissigiere ihr Frühlück, während einige Marketenderkuben bie Mannschaften mit Erquickungen verschen "). Das Mussichor spielte. In ber Mitte slanden in langen Reiben die Kannenen, achzehn Sechspfünder, und die Pferde, ungefähr zwei hundert Stief, waren im hintergrunde und auf ben Seiten ansehunden.

Die horner ertonten; die Mannschaften traten an und wurden ungefahr eine Stunde lang an ben Kanonen geubt. Gebe Kanone war von zwolf Mann bebient. hierauf riefen bie horner zu Pferbe

und bie Leute faffen ichnell in ibren Gatteln. Es murben feche Pferbe an jebes Gefchut gespannt und außer ben Aubrenechten geborten feche Dann au jeber Ranone. Gie rudten in Fronte por. theilten fich, ichwentten vorwarts und rudwarts und machten bie gewöhnlichen Uebungen. Die Pferbe, obgleich etwas geringer als unfere englifchen, maren febr rubrig und mit guten Uthem verfeben und einige ber Bewegungen murben mit großer Schnelligfeit ause geführt Die Mannichaft bestand aus fraftigen flinten Leuten, Die blaue Saden mit rothem Aufichlag, buntelblaue Beinfleiber mit rothen Streifen, leberne Belme und orangefarbige Kreugriemen trugen. bon welchen ber eine eine fleine Patrontafche jum Schiefibebarf fur bie Sattelpiffolen und ber andere einen furgen Gabel bielt. Gie waren binfichtlich ibres Ungugs nicht allgu nett und gierlich, aber bon Perfon frifch und gewandt und wenn man erwog, bag fie meift Refruten waren, fo verbienten bie Manover, bie fie ausführten, wirts lich alle Achtung.

Da bie Mannfohrt zum größen Abeil aus jungen Landeunen besteht, die von früher Jugend an mit Pferben umgehen ternen, so miljen sie in einer wesentlichen Beziehung dem Aristlierkeitenste ganz besondern sein. Der verstorbene König Karl Johann foll bie norweigssich Artillerie für bie beste Europas ertlart haben. Ich hörte bieß von so vielen Seiten, daß wohl etwas wahres daran sein muß umb ich glaube es gad in bieser Weiselung wohl kaum einen besser Kenner als Bernadotte.

Machrend biefer Artillerie-Utdungen war auf einem anderem Abeite bes Plates eine Artheilung Aufvolf damit beschäftigt, mit Augelpatronen nach einem Ziele zu schlessen. Die Schieffschie war eine Kigur in der rothen Unisorn eines danischen Soldaten. Isder der Soldaten trat der Reihe nach aus seiner Rotte und feuerte. Auf einem Stubie damehen sag ein Pflijter, der den Namen des Schüken und dessen der die Aufter und Luf einem anderen Abeite des Plates erreitre die leiche Infanten. Der Plate biedet eine unregelmäßige von Vertiefungen unterbrochene und von Wald umgeben Kläche, vollech zu solchen Uedungen ganz besonders geeignet, dem Schaufpiel einen ungevohnlichen Rei, vertieb, verlich.

Man hat vom Saume des Plakets aus eine febr ihöne Ausicht auf die Satht und bas Hord. Ich zich zin dem Rückvege burch eine Borfladt, welche die Stätte der alten Stadt Opflo einnimmt, die im Jahre 1058 vom König Harold Arbraad – bem elben Hüfflen, welcher in der Schadt bei Stamsford gegen Karold, ben letten fachfischen Konig von England fiel - gegrundet und nach ber Bereinigung mit Danemart jur Sauptftabt bes ganbes erhoben murbe. Rachbem fie im Jahre 1624 burch eine Reuersbrunft ganglich gerftort worben mar, mablte Chriftian IV. Die gegenmartige Statte und verlieh ber neuen Stadt feinen eigenen Ramen. Es gibt, wie ich fcon fruber erwahnt habe in Chriftiania eine Militairfcule, in welcher Die Offigiere aller Baffenaattungen ihre Erziehung empfangen. Gie wird bie "Rriegsfcule" genannt, aus melder biejenigen Rabetten, melde Artilleries ober Ingenieuroffigiere werben wollen, noch auf zwei Jahre in eine andere Unftalt, Die fogenannte Sochichule übergeben, worin fie bie ju ihrem Berufe noch befonbers erforberlichen Studien machen. Der Stab ber Rriegs. foule beffeht aus einem Dberftlieutnant, als Rommanbanten, einem Rapitain und zwei Gubalternen. Alle an ber Unftalt beidaftigten Lehrer find ebenfalls Offigiere. Die Rabetten wohnen in Privathaufern ber Stadt und es ift, wie ich gehort habe, Pflicht ber Gubalternen fie baufig zu befuchen. Gie verfammeln fich taglich in ber Afabemie, Die einen Erercierplat, eine Bibliothet und Die nothigen Unterrichtsgemacher enthalt. Die Schuler werben mit ben funfgehnten ober fechgehnten Sahre aufgenommen und es find je nach ihren Rabigfeiten vier, funf ober auch feche Sahre erforberlich, um bie niebere Schule burchqugeben.

Die Rabetten ber Sochichule maren, wie ich fand, fur bie Beit ber Sommerferien entlaffen worben, als ich aber erfuhr, bag bie Boglinge ber Rriegsichule bei Sanbvigen, ungefahr brei Stunden von ber Stadt, ein gager bezogen hatten, tonnte ich bem Muniche nicht wiberfteben, fie bort ju befuchen. Der nach Drammen fubrende Beg, ben ich einschlagen mußte, windet fich lange ber Ufer bes Riords burch ein wellenformiges cultivirtes Gelande, bas mit ben freundlichen Billen und ben fconen Garten ber Raufleute von Chriftiania gefchmudt ift, und nachbem ich eine Stunde gefahren mar. erreichte ich ben Gipfel einer fleinen Bobe, wo ich auf einer Biefe vom frifcheften Grun eine fleine halbe Stunde unter mir bie weißen Belte bes Lagers und bie uber ihnen webenbe norwegische rothe Rlagge erblidte. Die Biefe wurde auf ber einen Geite von einem Urme bes Fjords befpult und war auf ben anderen Geiten von fanft anschwellenden Bergen umgeben, welche in bie mannigfaltigften Umriffe getheilt wie bie niebrigen Infeln und hervorfpringenben Borgebirge auf ber Dberflache bes Fjords bis ju ihrem Rufe mit Didig von Birfen, Ellern und Efchen befleibet waren.

3d fuhr über bas Baffer, lanbete an ber Biefe und fant acht in einer Reihe ftehenbe Belte fur bie Rabetten mit einem Bachtzelte auf ber einen und einer Urt Schulgelt auf ber anberen Geite, in welchem letteren fie ihre flüchtig entworfenen Beichnungen und Plane ausführten. Bier andere Belte, Die fur Die Offigiere bestimmt maren, bilbeten eine gweite Reihe. Der Sauptmann, an welchen ich eine Empfehlung hatte, führte mich mit großer Artigfeit in bas feinige, bas mit einem Felbbette, mit Stublen, einem Schreibtifche und einer Labe verfeben mar. Die Rabetten ichlafen auf Matragen, bie auf bem Boben liegen und iebes Belt beherbergt ein Dubent ober noch In einem großen Bauerhaufe, bas malerifch hinter Baumen verftedt im Sintergrunde bes Lagerplates lag, hatten alle ihren Difch, ber ihnen allerbings nur zweimal wochentlich Rleifch bietet. Gie gieben jeben Abend auf Bache und lofen einander regelmäßig ab. Gie reinigen ihre Baffen und Rleibungoftuden felber, ba ihnen teine Bebienung geftattet ift und lagern im Gangen jeben Sommer breißig Sage, um ben Relbbienft fennen ju fernen und fich in militairifchen Meffungen und Beichnungen ju uben. Ihre Bahl beträgt ungefahr fechzig.

Die Rompagnie fant in Reihe und Glieb und erercirte. Der Dberft commanbirte ju Pferbe. 3wei Lamboure ichligen einen Marich. Die Rabetten bilbeten eine fattliche Schaar und trugen blaue Jaden mit rothen Muffchlagen, weiße Beinkleiber, Furragirmuben und fcwarge Rreugriemen mit fehr furgen ftumpffpibigen Gabeln. Die Parabeuniform befteht in blauen Roden mit benfelben Aufschlagen und Beintleibern, bie im Winter gegen graue mit rothen Streifen vertaufcht werben, und in einem Efchato mit weißer Reber. Ihre Gewehre find von ausgezeichneter Beschaffenheit und werben unten an ber Schwangichraube gelaben, bie fich ju biefem Brede in einem Bapfen breht. Diefe Urt von Gewehren, mit welden man bis auf breihundert Schritt nach bem Biele fchießt, bilbet auch bie Bewaffnung eines Theils bes ftehenben Beeres. Gomnaftif und Schwimmen betrachtet man nicht als bloge Erholungen und Ergoblichkeiten, fonbern lehrt fie unter ber Aufficht ber Gubalternen, fo gu fagen als einen Theil bes Erergirens.

Auf meine Frage ob viele Offigiersssöhne in der Alabemie waen erhielt ich jur Antwoert: "nicht viele" — und zwar weil die Mittel des Offigierskandes den Kossen diester Erziehung in den meisten Källen nicht gewachsen sind, den die belaufen sich jährlich auf 200 Speciels. Die Officiere waren der Meinung, das die Verschung in der englischen Armee bedeutender (ei, als es in der Ahat der Saul ift, und schienen mit schmerzichen Gesüble ihre eigene Stellung mit den Berhöltmissen vernn man den Unterschied und verbenden. Was auch ihre Annahme, wenn man den Unterschied in der Sechensweise im Betracht immt, nicht gang richtig, so mußte man den immerhin bedauern, Männer von so vollendeter Bildung mit so unangemessenen Bestellung mit sounder welchen Aber se häufig die Ausgestatung von Berers auch betrittet und besprochen werben mag, so lässt sich doch in einem Lande wo das Stortsing so spacioum eine Annahmen der der der bestellung fo spacioum eine Annahmen Englischen Racht sich volleichende Macht so besprächt ist, in dieser Regiedung kaum eine Annahmen Französlisch und behandelten uns mit der artigsten Aufmertsanktie.

Das Lager sollte balb abgefrochen werben, und bie Kompagnie nur noch die jährliche Musterung von Seiten eines Elabsolfigiers zu erworten. Mein Reifgefahrte sah sie auf dem Warische nach Schriftiania. Die jungen Leute trugen Aornister, große Röcke und Duersäck, während ein Gepäkrogen, der ihnen solgte, mit ben Lageragrafischkaften und anderen Dinnen bestaben war.

Rapitain Peterfen empfahl mir, von Canbrigen aus auf einem Umweg nach Chriftiania gurudgutehren und Bogftab, ben Bohnfit ber Grafin Bebel-Jarisberg ju befuchen, Die wenn ich nicht irre, biefes But von ihrem Bater, Peter Unter, einem ber groften Ctaatsmanner Norwegens, erbte. Es lag nicht in meinem Reifeplane, vornehme Saufer ju befuchen, aber ber Dame erinnerte mich an Borteb, ben Git bes Grafen von Liverpool in Guffer und ich fühlte einiges Berlangen, ben Bohnort eines norwegischen Staatsmannes mit bem eines englischen Premierminifters ju vergleichen und überhaupt einen in Norwegen feltenen Gegenftanb, eis nen abeligen ganbfig, bas Schloß eines feiner letten Ebelleute ju feben. Der hauptfit ber Kamilie ift Sarleberg bei Drammen. Es war ein hochft angenehmer Zag und Simmel und Bitterung barmonirten aufs iconfte mit bem lieblichen rubigen Spiegel bes Chrifliania-Rjord, auf welchen wir an einigen Punkten bes giemlich boben Beges bie reigenbfte Musficht hatten. Bogftab liegt auf einer Sochebene und ift von hubichen Bauerhofen umgeben. Das Saus erhebt fich an einem fleinen Gee, nach welchem fich vom Saufe aus Grasplate binabbehnen, Die von ichattigen Gangen burchichnitten find; aber es fehlt ihm wie ben meiften berartigen Bohnfigen bes Beftlanbes iene vollendete Bierlichkeit und forgfältige Ordnung, wodurch sich die englischen Landhöuler auszeichnen. In Norwogen muß man glatte Wiesen der Rosenpläce an den Abhängen der Gebigsmierreien suchen, wo man das Gras mit den kurzen leicht gefrümmten Sensen, beren sich die Landkeute bedienen, auss soggetätigste abmähet. Die Küchengairten waren ziemlich groß und vortesstlich gepflegt und in den Artischäulern gab es Früchte aller Art. Das Haus enthält eine schon Krieftlich gepflegt in die nicht kieden Wiesen Simmern und einen San von annutzigen Berhältnissen. Die Rautern waren mit Bildern geschmüdt, die zum Theil sehr werthvoll und wahrscheinlich während der Brieft erworben worden waren, wo der Graf als Gestandter in Neuvol ackels batte.

Ach schreibe fein Restichandbund und ba die gewöhnlichen Schendwürdigleiten in Christiania schon oft beschrieden worden sind, so werde ich mich auf einige turze Bennertungen beschänden. Mit famen die Pflangen im botanischen Garten, der eine sich schöne Lage at, vorziglich gestund vor. Die Breibinung der danischen Regierung mit Island und Grönland bereicherte ihn mit einer bedeuten dem Sammlung nördlicher Pflangen. Die erotlichen Gewöchse sehne der Wendelt gegen die Etrenge des nordlichen Winters mit doppelten Amsstend gegen die Sternge des nordlichen Winters mit doppelten Amsstend gemeind. Est sig zu wünschen, daß das Geotsting, das die Universität ziemlich großmüthig bedacht hat, sich recht bald veranlaßt sehn möchte, die nichtigen Mittel zur Herstleum erner in Bezug auf Eich und Währen zwerdschaft ger chigerteter Gebäude zu gewadern.

Das jur Universität gehörige Mufeum enthalt eine werthvolle Sammlung von Alterthumern, abnlich jener, bie ich in Bergen fab. Sier fant ich bie golbenen Schmudfachen, beren ich bereits fruber erwahnt habe. Die anziehenbite Musttellung in Chriftiania ift jebenfalls herrn EBmart's Cammlung von einbeimifchen Bogeln, Rifchen und Infetten. Die Eremplare find faft fammtlich von ihm felber aufgefunden , benn er ift feiner Lieblingebeichaftigung folgenb, in allen Theilen bes ganbes herum gewandert, und feine baburch erlangte genaue Renntnig von bem Charafter und ben Gewohnheis ten ber verfchiebenen Gefchlechter hat ibn in Stand gefett, ben verfchiebenen Eremplaren in ihrer Darftellung eine Lebendigfeit ju geben, welche bie gewohnliche Birtung goplogischer Praparate eben fo weit übertrifft, wie bie Statue eines Runftlers bas Wert eines bloß mechanischen Rachahmers. herr Egmart öffnet fein Mufeum jebem Gebilbeten, ber banach verlangt, beffen Schabe fennen gu lernen und feine in Bezug auf Maturgefchichte ungemein lebrreiche Unterhaltung, verbunden mit der anmutigigen Loge feines Saufes, das bicht an den aftenomische und magnetischen Observatorien liegt und eine reigende Aussicht auf das Fierd und seine Insten gewährt, wird die in seiner Geschlichgeit und unter so anziehenden Gegenstännen gugedrachten Stunden allen denjenigen, die das Gild haben, bei diesem ausgegeschneten und liedensvurdigen Manne eingeführt zu werden, am bei die merchen fich machen.

Rach ben Beobachtungen bes Profeffors Sanfte In hat in einer Reihe von Jahren bie Temperatur in Chriftiania im Juli. bem beifeften Monat, burchfcnittlich 32 0 R. und im Rebruar, bem falteften Monat, 22 oR. (unter Rull) gezeigt. Das Thermometer ift bier im Winter zuweilen bis auf 280 unter Rull gefallen, mabrent es in Bergen, bas faft unter bemfelben Breitengrabe liegt, felten unter Rull fteht, fo bag Schnee und Gis nicht fehr gewöhnlich find. Im Innern find Froft und Ralte weit ftrenger als langs ber Rufte und es ift in Norwegen allgemein Regel, bag eine Bobe von 500 Sug über bem Meeresfpiegel auf bie Temperatur benfelben Ginfluß übt wie zwei Breitengrabe, und bag bas Thermometer unter beiben Umftanben um 10 fallt. Die Luft ift in ben fublichen Begirten im Allgemeinen rein und flar - Rebel find feltene Ericheinungen und bas Better ift felten regnerifc, außer in Bergen, wo es bebeutenb haufiger regnet als in irgend einem anberen Theile bes ganbes, mahricheinlich weil fich auf ben Gipfeln ber naben hoben Gebirge fortwabrend Bolfen fammeln.

Rach vielfachen Beobachtungen ift bie burchschnittliche Temperatur am Nordfap, unter bem 71 ° 10' nördlicher Breite nur wenig über Null ; am Meerebufer bei Salten unter bem 67° nörblicher Breite 1° R, in Drontheim unter bem 63° 30' nörblicher Breite 3° R, in Ullen fvang unter bem 60° nörblichen Breitengrad (ungefähr wie Bergen) 7° R, in Christiania, das ebenfalls unter 60° nörblicher Breite liegt, 4° R. Im Jardanger Gebigs beträgt bie durchschittliche Remperatur in ben brei fältesten Monaten 1° unter Rull, in ben brei wärmschen 13° R.

In einigen ber fublichen Begirten, befonbers in ber Dabe von Drobat am öftlichen und von Drammen und Laurvig an ber meftlichen Seite bes Chriftiania - Fjord gibt es mehre ebene ganbftreden, auf melden ber ganbbau nach einem befferen Guftem als in anberen Theilen Norwegens betrieben wird. Aehnliche aute Begirfe aibt es jenfeits Ringerite am Epri-Fjord, in Beibemarten und in einigen Theilen bes Drontheim - Stiftes. Un ben Ufern bes Rands - Riord liegen einzelne icone Meiereien, beren ich bereits gebacht babe. Die guerft genannten Gegenben haben feine Saeter gur Commerweibe, weil fie von ben Gebirgen gu weit entfernt finb. und werben bierburch mabricbeinlich zu einer folden verbefferten Bewirthichaftung ihrer ganbereien veranlagt. Gine andere Beranlaffung mag in bem Unterschiebe bes Rlimas und in bem Befffe größerer, jum Unbau geeigneterer Gbenen liegen, und vielleicht ift bie Ginführung eines verbefferten Anbaues auch burch bas Beifviel einiger ichottifchen gandwirthe beforbert worben, bie fich in einigen ber ermahnten Diffricte angefiebelt haben.

Ich bin häufig gefragt worden, ob ein Engländer, der sich einigem Gerbinn dem Acterbau wöhnen wolle, wohl daran thue, nach Morvegen ausjuwonkern. Die Entfernung ift so undebeutend und der Zufland der gefellschaftlichen Berhälmisse einem solchen Unternhume so guftig, daß es wohl der Miche werth silt, die Frage etwas näher zu beleuchten, ebe ich meine etwas stücktigene Bemerkungen über die norweglischen Berhälmisse zu sone feine Grage von einiger Bedeutung für unsere gegenwärtigen Bertalbeit, im welcher nach alten Nichtungen und von Leuten siede Standes, die dem Drucke einer überfüllern, in in ihren geschlichgstitischen Bussalischen verfünsselten heim entgehen wollen, nach Ausgängen gesluch wird.

Der Gegenstand ist bereits von Laing mit seinem gewöhnlichen Echarssimes beleuchtet worden und ich kann nichts Besseres fum, als die Frager auf die sehr wichtigen Bemerkungen biese Reisenben zu verweisen. Das Erzebniß dieser Bemerkungen ist: Bereiter Bemerkungen ist:

bağ jemand mit mäßigen Mitteln und mäßigen Münichen, der sich mit einem einsamen und abgeschiedenen, worm auch nicht ganz von allen Bestulligungen und Erholungen eintbissiern Leben versöhnen und soweit als möglich die Gewohnstien und die Lebensart des norwegischen Boneten von der höheren Kalles annehmen kann, giemscholnen Werthelmer der der der der den kausmanderung nach den Kolonien zu erreichen hofft, auch in Vorwegen sinden wird, ohne baß er die Kossen und Undequemissischen einer langen Reise und bie Ubele noch unscherer geschlichgelischer zuständer, werden senach. Er fann mit einem Woster weiter geben und ssiechten einer sein fein 3).

Aber ich bin, wie ich fühle, bereits weiter gegangen, als bie

<sup>&</sup>quot;) Baing bewohnte einige Beit ein fleines Rreigut von ungefahr fechaig Adern, beffen Biebftanb aus brei Pferben, acht Ruben und ungefahr gwangig Schafen beftanb. Es gehorte baju ein Saeter, und von bem Canbe maren ungefahr elf Ader unter bem Bfluge. Das Gut batte gmei Sauster, bie einen tagliden Bobn von acht norwegifden Schillingen und bie Roft erhielten. Der Pacht fur bas But betrug vierundviergig Thaler mit Ginichtug von elf Thas tern, welche bie Sauster fur ihre Bobnung burch Arbeit erftatteten, fo bag ber eigentliche Pacht nur breißig Epaler betrug. Die Abgaben beliefen fich auf awolf Thaler. Baing entlehnt aus bem Morgenblatt bie Befdreibung eines vertäuflichen Gutes, bie einen Begriff von bem Berthe bes Grunbbefibes gibt. Das But beftand aus einem Bohnhaufe von zwei Stochwerten und mehren Birthichaftegebauben, batte einen auten Ruchengarten, aute Rifcherei. anfehnliche Balbung und bas Recht, bolg im Gemeinbewatbe gu fallen, ferner einen Gaeter auf bem Bebirge und eine Bausterpachtung, bie gwei Rube und feche Schafe balten tonnte, mit Reib ju anberthalb Tonnen Betreibe und feche Zonnen Rartoffein Ausfaat. Das Gut tonnte aus eigenen Erzeugniffen im Sommer und Binter amei Pferbe, acht Rube und viergia Schafe ernabren und hatte pflugbares Band ju acht Tonnen Getreibe und ju 25 bis 30 Tons nen Rartoffein Musfaat. Es lag an einer guten Canbftrage, vier normegifche Meiten von Chriftiania.

Diefes But wurde fur 4000 Thater ausgeboten und es ift hierbei ju be merten, bag in ber Rabe von Chriftiania Land und Bieb zwangig bis breißig Procent theurer find ale in ben enttegneren Gegenben.

Es liegen Beifef cus ber neuften Beit vor mir und in einem beritchen beifet et. "Gewösnich find in allen Gegenden Sünderein ju vertunfen und gezebe jett werben für viele tandpatren Kulpfre gefucht, fat Soo bis 1000 plund Betteling fidnen Elie teidt in guter Rachgerichget in willer erwerben, auf wechgem Gie poel ober brei Pferde und posif bis vierzehn Kulpf batten fonnen!"

Die Briefe enthalten so vielfache nügliche Angaben über die landwirth-schaftlichen Berhaltnisse ber sublichen Theile Worwegens, daß ich im Anhange (G. blefen) einen umfänglicheren Austaug mittbellen werbe.

Grangen meiner Aufgabe mir erlaubten und muß mich baber fur bas Uebrige furt faffen.

3ch hatte ale Frember freien Butritt ju bem Athenaum, bas eine gute Sammlung von frangofifchen und englifden Beitungen enthalt, und man fann fich benten, bag mich beren Inhalt nach fo langer Unterbrechung im bobem Grabe feffelte. Das "Sotel be Scandinavie", in welches mein Reifegefahrte aus Lillehammer mich eingeführt hatte, obgleich bas Sotel bu Rorb voraugsweife von Englandern befucht wird und mit größeren Bequemlichkeiten ausgeftattet ift, bot mir einen guten Sift und bie artigfte und aufmertfamfte Behandlung. In feiner unmittelbaren Rabe befindet fic ber große Dlat, auf welchem taglich Darft gehalten wirb, und es machte mir nicht geringes Bergnugen, mich unter ben ganbleuten berumutreiben, Die reichliche Borrathe von Blumen und Früchten jum Bertauf bringen. Den letten Abend brachte ich in bem offentlichen Garten am Palafte gu, ben ein Italiener inne hat, und mo man theils in ben Galon, theils an Tifchen, bie im Freien unter bem Schatten ber Baume fleben, Erfrifchungen einnimmt. Es fpielt hier ein beutsches Dufitchor und bei fconer Jahreszeit find biefe Garten fehr befucht. 3ch fant hier eine große Berfammlung fehr fein gefleibeter Leute. Babrent ber Paufen bes Congerts mar Spagierengeben bie einzige Unterhaltung. 2018 jeboch meine Freunde im Jahre 1849 biefen Drt befuchten, hatte er an Reigen gewonnen. Es war namlich ein Bug von nachgebilbeten Gifenbahnwagen mit einer fleinen Locomotive aufgestellt, ber fich nach Urt eines Caroffels auf einer Scheibe brehte. Aber bie Dafchine bewegte fich ohne Feuer und Rauch, ben Zabaffrauch abgerechnet, ber aus ben Pfeifen ber murbigen Burger emporftieg, bie bier ihren Lieblingeplat gefunden hatten und qualeich Beiger wie Dafcbinenführer gu fein ichienen, benn ber Aug wurde in ber Abat burch eine unter ber Schiebe befindliche Maschienerie in Bewegung erhalten. Die schönen "Fro'en" und "Jo mfru en" füllten Aug auf Aug und war ren selig, sich auf so leichte Weife beluftigen zu können. Es wirdfürche ich, nech lange dauern ehe die guten Norweger bas Resen auf Sischadhenen in etwas hartlicherer Weise sennen, wenn nicht ber Plan zur Ausssuhrung kommt, die Streefe von Shriftiania nach Minde, salt die einzigen funf bis sechs Weisen bierzu tauglichen Bedenst im annen Lande, auf Anseuma einer Einschan zu benuben.

Mis ich aber an jenem Abend ben Garten besuchte, mar fein vorzuglichfter Reis die Dufit und bie fanften Zone einiger biefer beutschen Melobien ftanben auch wirtlich in wunderbarem Ginflange mit bem eigenthumlichen Charafter einer norwegischen Dammerung. Es war icon fpat als bie Sonne binter bem Borigonte verfchmanb und der himmel behielt noch immer die Glut ihrer verfintenben Strahlen, die nur allmalig babin fcmolgen, als hatten fie nicht gang verschwinden wollen, ehe ber Often bie erften Beichen bes Bieberericheinens ber Conne bringen fonnte. Es war nichts von jenem froftigen Gefühl zu bemerten, bas felbft in ben beften Klimaten fo baufig bem Connenuntergange folgt. Die Luft mar amifchen gebn und elf Uhr noch warm und angenehm und bie in biefer flaren reis nen Utmofphare ichwimmenben Tone ber Mufit machten einen lieblichen Eindrud. Aber die Beife murbe ploblich verandert und es brang gang unerwartet bie Delobie unferes eigenen nationalliebes in mein Dhr, die ber ftillen Betrachtung, in welche ich verfunten mar fcnell ein Ende machte - Geiffermedenbe und belebenbe Mone für jeben Englander, mag er in fremben ganbern ober in ben weit entlegenen Gebieten feines vaterlanbifden Berrichers manbern. 3ch glaube, ich mar bier ber einzige Bertreter meines Baterlandes und mußte felbft unter biefem gludlichen mohlgeordneten und hochbergigen Bolfe mich ftolg fuhlen, biefem Baterlande angugehoren, trob all feiner Fehler. Aber bie Reibe tam auch an fie. Die Dufit fcwieg eine Beile und begann bann mit vollen Zonen bie Delobie bes norwegischen Rationalliedes, bas nie ohne bie lebenbigfte Beaeisterung gehort wird und in welches bie gange Berfammlung immer gern einstimmt. Es ift, obgleich ben Geift alter Zeiten athmenb, bas Erzeugniß eines noch lebenben Dichters, Ramens Bjerregaarb und fammt aus ber Beit nach ber Biebererlangung ber Unabhangigfeit \*).

<sup>&#</sup>x27;) G. Unhang unter IV.

Um folgenden nachmittag befand ich mich am Bord eines Dampfichiffes, bas allwochentlich bie Fahrt nach Eravemunbe gurudlegt. Diefe Sahrzeuge, welche bie Reife in achtundviergia bis funfgig Stunden bollbringen, gehoren gur toniglichen Marine und werben von Marineoffizieren befehligt. Es fint icone Boote mit vortrefflicher Ginrichtung und in ber Gefellichaft bes Rapitains und eines Englanders, ber im Innern Norwegens mit einem großartigen Bergwertsunternehmen beschäftigt ift, war fur mich teine Langeweile ju furchten, felbft wenn bie ganbichaft bes Chriftiania-Riords minber angiehend und reigend gemefen mare, ale fie es ift. Bir verfolgten feinen langen Ranal gwifchen grunen Infeln und langs bewalbeter und bebauter Ufer, beren Umriffe burch Borgebirge und Buchten bie reichfte Mannigfaltigfeit gewannen, und hielten bei Drobat und Dog und anderen Stationen, um Reifende aufgus nehmen und abgufeben, mas eine fortmabrenbe Unterhaltung gemabrte. In fpater Stunde bielten wir por ber letten Station Rreberif. ftab, Mormegens erftem Arfenale, um bann ber norwegischen Rufte Lebewohl zu fagen. 3ch beobachtete bie blinkenben Lichter am Lanbe bis fie endlich verfcmanben, als bas Rabrzeug fcnell in bas breite Meer binausfuhr, welches Norwegen von Jutland trennt.

Es ift wohl taum ein Reifenber von einer Wanderung burch bie romantischen Egeneben Norwegens gurückgefehrt, ohne sich gestehen zu missen, das siene Erwartungen mehr als befriedigt worden siene. Die Säge der Alpensänder mögen einen weiteren, großentigeren Charatter haben, aber die Bereinigung von Wald und See, von hoß und Dal, von Helb und Bjord ist jedenfalls eine unwergiechslich, eine einige — und von biefen Eigenthumsichfeiten sind die bei deben leiteren ausschließend norwegssich.

Kein Reisenber fann mit den Bonohnern biefes romantischen Landes näher vertraut geworben sein, ohne durch die auf seinen Wanderungen ibm zu Stell gewordenen zahlteichen Beweise von der biederen, gutmützigen und gastfreundlichen Gestimung aller Klassen, werdem er in Bereisbung gerömmen, den gustligsten Elberud empfangen, ohne den männlichen aber besommen Unabhängigkeitsgesistenung gesent zu haben, welcher einen hervortretenden Zug des Kationaldparaters bitdet.

Seben so wenig kann irgend jemand die Einrichtungen und gesellichaftlichen Juffande biefes altertihmitichen Bolfes mit einiger Sorgfalt beodachte haben, ohne sign übergungt zu fisiblen, doß sie mit unbedeutenden Ausnahmen, gang geeignet seien, den glücklichen Justand der Dinge, den er mit Freuden wochrgenommen hat, zu nabren und zu erbalten.

Norwegen gemahrt in ber That, abgefeben von feinen Naturiconbeiten in biefem Mugenblice ein morglifches Bilb pon ungewöhnlicher Ungiehungefraft. Es zeigt ber Belt ben Unblid eines armen verhaltnifmäßig unbebeutenben und erft neuerbings feiner Freiheit gurudgegebenen Bolles, welches, indem es feine conflitutionellen Rechte, felbit ba mo ein Difibrauch zu befürchten mar, nicht migbrauchte, feine Rreibeit beveftigt, Die Theilnahme und Die Achtung anderer Bolfer fich erworben und baburch feinem eigenen Banbe eine moralifche Dacht verlieben bat, bie weit über ben Ginfluß hinausgeht, ben bie beichrantten Berhaltniffe feines Gebietes, feiner Bevolkerung und feiner Mittel je batten erreichen fonnen. Es zeigt eine Gefellichaft, in welcher bie Mittel gum Unterhalt und bie gewöhnlichen Bequemlichkeiten bes Lebens giemlich gleichmäßig vertheilt find und bie Berbindung gwifchen ben verschiebenen Rlaffen harmonifch erhalten wirb. Es zeigt mit einem Borte ben Unblid eines freien, eines flolgen, eines fich felbft beberrichenben Bolfes. Und von welchem anderen ganbe - ohne eine einzige Ausnahme fo aroff auch fein Reichthum, fo vervolltommnet auch feine Gefittung, fo überlegen auch feine Dacht und von welcher Urt feine politischen Einrichtungen auch fein mogen - fann baffelbe mit Bahrheit behauptet merben?

Die Krifis des Sahres 1814 hat für Rormegen weit besseinen Strückte getrogen als man erwartet hat. In Begug auf allgemeinen Wohlsand was diese Land nereits weit fortgeschitten und es hat gegenwärtig eine Bahn betreten, welche ieden mit seiner Lage und seinen anatüschen Sisskaulen vereindaren Erfolg erspieldt. Etztern zu entwicken und zu heben, ist dass erste Bestieden der Regierung und des nationalen gestegebenden Körpers gewesen und nichts kann dieser Tolssich soverein und der Wertenlass und ermuntert, in frenden Kündern zu reisen. Novwegen dat sich von den Folgen einer mehrhundertjährigen Bernachlässigung zu erholen und vort in dem Erfolgen von England, Frankrick und Deutschländ weise die Kenntnis von all jenen Fortssichten in der

Biffenichaft und Runft zu erlangen fuchen, beren es zu feinem eigenen Fortidritte bebarf.

Menn ein Rrember (ber allerbings nur bie Meinung ber verftanbiaffen Gingebornen auszusprechen glaubt) es fich erlauben burfte, über ieben ber beiben großen Bweige bes Dationalreichthums, Uderbau und Sanbel eine flüchtige Bemerkung zu machen, fo murbe er fagen, bag ber gegenwartige Buffand beiber einer großen Berbefferung Bas ben erfteren anlangt, fo fonnen bie Dinge faum in einem gefunden Buffande fein, wenn gum Unterhalt bes Bolfes eine große Quantitat vom Rorn eingeführt werben muß, mabrenb auf ber anberen Seite Die Musfuhr fo gering ift. Gben fo menia tann es unter folden Berhaltniffen richtig fein, Die Ginfuhr auslanbifchen Rornes mit einer Steuer ju belegen. Es mare miberfinnig, wollte man von einem ganbe, bas jum großen Theil ein fo ftrenges Klima bat und beffen ganbbefit in fo fleine Guter getheilt ift, ein pollfommen entwickeltes mit allen Berbefferungen ausgeftattetes Aderbaufpftem erwarten. Aber es ift trobbem noch immer Raum für Unbau und Bemafferung : es marten große Streden muchember Balber auf Art und Pflug und bringt man mit folden Bervollfommnungen bie Saetermildereien auf ben weiten Gebirgen in Berbindung, fo wird ber Ertrag feinen unbedeutenden Poften in ber Musfuhr bes ganbes bilben. Die Eröffnung von Martten und Berbindungen mit bem Innern und einige geringe Beranberungen in ber Lebensweise bes Bolfes murben biefen Fortichritt in ber gandwirthschaft berbeiführen.

<sup>3)</sup> Dies wäre burch Gerstellung einer unmitreiberen Sampssissspecialisten ung wischen ben beiben Ländern westentlich befeibert werden. Wan hot biezu bereits Eintellungen getroffen und tei sit zu winsigen, das die Regierungen beiber Länder in biese Begiehung von unternehmenden Privalpersonen unterstittet werden.

Fabritate vor den Erzugnissen deutscher Manufaturen. Wer von den zwei Jauptausstuprvaaren niemmt Frankreich acht Behnt des Holges, während Spanien, Portugal umd die Jössen des mittelländischen Merres den größeren Abell des Errags der Fischerein desighen. Vorwegen empfängt dagegen auß England das Material zu seinen eisenen Zampsbooten, seine Gosapparate, die dagu nöstigen Indoneur.

Die febr unverhaltnigmäßige Ginfubrfteuer, womit in England norwegifches Soly belegt ift - fie betragt gwangig Schillinge fur bie Labung Dieblen und funfgehn Schillinge fur bie Labung Balfen, mabrent fur bas tanabifche Bolg nur ein und zwei Schillinge für bie Labung bezahlt werben - ift ein wefentliches Sinbernif fur eine Entwidelung und Bunahme biefes Sanbelsverkehrs. Gollte fich bas Parlament veranlagt finben, biefe Steuern ju ermäßigen und englisches Rapital, jest, mo bie Schifffahrtgefebe abgefchafft finb, ben Schiffsbauern ber norwegischen Berfte Beichaftigung und einen größeren Untheil an bem Frachthanbel gewähren, fo wurbe ein größerer Bebarf englifcher Manufafturmaaren bas Ergebnig fein und bie norwegische Regierung burfte hierdurch in Stand gefebt werben, bas Storthing ju einer Ermäßigung ber Ginfuhrfteuern ju veranlaffen, momit bie englischen baumwollenen und wollenen Das nufafturmagren belegt finb. Es liegt in Englands Intereffe, einen für beibe Theile fo mobithatigen Austaufch und Bertebr zu beforbern.

Aber mabrent Mormegen gur Korberung feiner materiellen Boblfahrt auf England als bie reichere, machtigere, geschicktere und erfahrenere Staatsgefellichaft ichaut, burfte England in ber Doth jur Gicherung feiner politischen Unabhangigkeit von Norwegen bie große moralifche Lehre zu empfangen haben, bie beffen fociale Berbaltniffe barbieten. Das Richtvorbanbenfein einer allgufchroffen Ungleichheit in Reichthum ober in Stanbesverhaltniffen ift fur bas norwegifche Bolt nicht blog bie Quelle feiner gefellichaftlichen Bohlfahrt, fonbern auch bie Grunblage, auf welche bie Dauer feiner politifchen Inftitutionen fich ftubt. Die buchftabliche Unnahme ber leitenben Grunbfate ber norwegischen Berfaffung ift in einem ganbe, bas gang anbers beichaffen ift und beffen Guftem, wenn auch auf gang entgegengefetten Grundfaten berubent, im Laufe von Jahrhunderten fich eben fo innig wie bas norwegische mit bem gefellschaftlichen Bau verflochten hat, allerbings unausführbar. Eine rabicale Umwanbelung konnte nur burch eine Revolution ber furchtbarften Urt bewirft werben und bas Ergebniß folder Berfuche ift geither immer nichts weniger als ermuthigend gewesen.

Aber Rormegens gefellichaftlicher Buftant fann wohl noch mehr thun als jene Gefühle ber Bewunderung, und vielleicht bes Reibes erweden, bie er ju erregen geeignet ift. Er fann uns ben Leitfaben au einer Befeitigung ber Mangel und Schwierigkeiten unferer eiges nen Lage an bie Sant geben; ber Beift, von welchem er burchbrungen ift, fann, wenn er richtig erfaßt wird und bie Sanblungeweise bes Gingelnen wie ber Gesammtmaffe ju beeinfluffen beginnt. jum Benigften baju bienen, bie Uebel, bie uns bruden, ju erleich. tern. In einem freien ganbe tann ber Befit nicht angehäuft einigen wenigen Sanden überlaffen und bie politische Dacht nicht auf gewiffe bevorrechtete Rlaffen beidrantt fein, ohne bag folche Berhaltniffe ben Reib ber Daffen erweden, bie an Ginficht taglich reifer werben und nach materiellen und politifchen Fortichritt verlan. gen. Gben fo wenig fann ein gefellichaftlicher Buftanb fur gefund gelten, in welchem bie hoheren und mittleren Stanbe fich eines Reichthums erfreuen, in einer Ueppigfeit und Behaglichfeit fcmelgen, wie fie vielleicht noch feinem Bolfe ju Theil geworben find, mahrend bie größere Daffe bes Bolfes entweber von ben gum Unterhalt nothigen Mitteln gamilich entblofft ift, ober fie nur burch fo unablafffige Unftrengungen und Bemubungen erlangen fann, wie fie vielleicht noch feinem Geschlechte freier Menichen auferlegt gemefen finb.

Benn bie Rechte bes Gigenthums bewahrt und bie Stanbesanspruche berudfichtigt, wenn bie Gefahren abgewendet werben follen, welche unferen gefellichaftlichen und politischen Dragnismus bebroben, fo muß ber Erifis burch rechtzeitige und freiwillige Bugeftanbniffe begegnet merben. Der felbftfuchtige ausichliefenbe Zon, ber unter vielen hoberen und reicheren Stanben vorherrichend ift, muß aufgegeben werben; man muß eifrig und emfig ein Befühl gegenfeitigen Boblwollens ju nabren fuchen und von Geiten ber Gefammtheit wie ber Gingelnen in großerer Musbehnung als je feither fich bemuhen, bie Lage ber großen Daffen bes Bolfes ju verbeffern, vernünftige Gewohnheiten ber Unabhangigfeit ju nabren und bie Gegnungen einer gefunden fittlichen und geiftigen Ergiebung immer weiter ju verbreiten - furs man muß jenen großen Daffen bes Bolles, Die jest außerhalb ber Schranten ju fteben icheinen, eine wirkliche Statte in ber allgemeinen Rorpericaft einraumen. Es wird in jeber menichlichen Gefellicaft in Bezug auf Mittel, auf Stand und gesschige Begadung immer Unterschiede geben. Beili man aber den hochwichtigen driftlichen Grundsale der Gleichheit aller Menschen vor Gott auterkannen, so ergibt sich davaus für jedes besädigte Mitglied der Gemeinschaft ein entschiedenes Recht auf gebierende perschieft, Bereichschiegung und auf solchen metreitelle Bortheit, die ihm beweisen, daß seine Interesten nicht vernachlässigt werden und daß seine personische Wohlfahrt eine Einheit in der Summe bes Nationalglische bildet.

### Nadidrift.

Bahrend die vorliegende Beschreibung meiner Reise in Norwegen sich unter ber Presse besand, ersielt ich vom Lieutnant Bibbulyd einige interessionen Vaghträge über die norwegissisch Sogh, wedden ich, da sie zu spät kamen, als daß ich sie batte im Laufe der Beschreibung benuben können, diese von dem eigentlichen Anhange abgesonderte Stelle einfaumen muß.

"Norwegen befitt als wildes gand nicht jene ungeheuere Unjahl fleiner Bogel, an welche wir in unferer eigenen Beimat gewohnt find, obgleich mich fpater bie portrefflichen Sammlungen in Chriftiania überzeugten, bag weit mehr verschiebene Arten gu finben find, als meine auf ber Reife angestellten Beobachtungen vermuthen ließen. Die Bugvogel, bie nach Guben gieben, tehren im Frubjahr jurud, um in ber Ginfamteit ihre Brutegeit abzuhalten. Bachholberbroffeln und Staare find mahrend bes Commere in ben normegifden Thalern febr gemobnlich. Die Schwalben tommen au Unfang bes Commers und gieben ju berfelben Beit wieber himmeg, mo fie bie Ruften von England verlaffen. Die Balbichnepfe und bie Becaffine, bie ichuchterner find, fieht man nicht, wenn man fie nicht befonders auffucht. 3ch glaube, man findet fie vorzugsweife an ben Riords ber weftlichen Rufte und in ben norblichen Begirten. Bilbe Enten findet man bann und wann paarweife im gangen ganbe, aber auch fie fint befonbers in bem Drontheim . Stifte und ben Begirten ber norblichen Rufte beimifch. Die felfigen Infeln biefer Ufer find von ungahligen Giberenten bewohnt, beren gebern einen bebeutenben Sanbelfartifel bilben. Muf ben Gebirgen bemertte ich bas Schnee - Beiffehlchen und ben Gebirgsfinfen.

"Die Birkhuhner, für ben Jäger jedenfalls das anziehendste Gestügel, kommen in verschiedenen Arten vor und man sindet sie in großer Anzahl. Den Auerhahn (Tiur), Tetrao urogallus, einen schö-

uen Bogel, der die Größe eines Truthahnes erreicht und manchmal gwölf bis viergehn Pfund wiegt, sinder man in allen Richtemväldern, obgleich er auf der westlichen Seite der Gedings weniger häusig vorkommt. Thue haub ist er jedoch schwer aufzusinden, außer in Frihjahr, wo man ihn gegen alle Jagdgeste und gegen allen Beidden numbstauch in dem Bäumen schieft, wöhrender nach seinem Beiden unte. Im Binter zieht er sich in die Rähe der Weiereien. Das Britthuhn (Tetrao tetrix) liegt in den höheren Richten und Birkemväldern, am Saume der offinen Gebirge. Das weiße Birkhuhn (Tetrao tetrix) liegt in den höheren Richten und Birkemväldern, am Saume der offinen Gebirge. Das weiße Birkemväldern in einer höhe von 3 die 4000 Fuß. Diese Gattung unterscheidet sich von dem rothen Birkfuhn der knischen Sinsen, den Tetrao Sootieus, das in Norwegen nicht vorkommt. Es ist größer als das Schnechuhn auch wirder, wie ich glaube, eine gute Zagd mit Fölkenbruhven aenderen.

Das Schnechufn (Tetrao lagopus Alpinus) beiffrant fic auf bei offenen Gebrige, wo es fich von ten Berent ber Alpenplangen nahrt. Es ift ein plumper Bogel, der nur eine turze Strede fliegt und fich zweigen aufhält. Man innet es feite hig aufgal allen Thelien bes Gebrige aufhält. Man findet es fich baufig auf allen Thelien bes Gebriged und bei Rotfwildhäger tann fich, wenn er nichts erbeutet hat, ohne große Maße mit einm Schnechungenricht verschen

Die westlichen Begirke von Norwegen sind fehr reich an schonen Raubvögeln. Man sindet hier den Goldabler, ben Secadler und den einst so berühmten isländischen Fallen. Der Wandersalte ift im aanzen Lande gewöhnlich.

Bibe Thiere, wie Wölfe und Baren, die auf dem britischen Instella langst ausgeroette sind, gibt es bier immer noch in großer Angal. In dem wilbesten Diftricten sinder man den "Gauge", eine Art Luds (Felis lyux), der zwei Zuße hoch, sum zu gegen den früstig gedaut, ein weit zesärlicheres Thier ist als der Wolf. Der Marder (Martis sylvatica) fommt in Norwegen vor, nicht ader die in den anderen Theilen Englands noch heimische wiede Auge. Wan kann hinzusügen, daß der Wölfen Gränze noch vorfenmet, allmälig verschwinder; dagsgen sindet man den Bielfraß, ein seltsamet hössildes Thier, das hinschlichen Gränze noch vorfenmet, allmälig verschwinder; dagsgen sindet man den Bielfraß, ein seltsamet die Wolfen Warder verwandt ist, aber in der Edstat seiner Zuße sich ver Warder verwandt ist, aber in der Edstat seiner Kuße sich verwandt von den Warder verwandt ist, aber

Der weiße Safe (Lepus borealis) ift, wie ich gebort habe, ziemlich gewöhnlich, obgleich ich nicht bas Glud hatte, einen zu feben.

Das Eiem findet man dann und wann in Ofterdalen; Rochmüdb beschränkt sich vorzugsweise auf die Instein an der necktichen Küste, kommt aber auch noch dei Rossmand am Hardanger-Fjord vor. Renntsteire gibt es längs der gangen mitten Gekrigssettet, wo sie während des Sommers auf dem Hochpoterien. Sie sind am gablereichten in den Begisten des Gemans auf dem Hochpoterien. Sie sind am gablereichten in den Begisten, die nöcktich dem Filte Eight diegen und sich von der nach dem Dover-Riste ausbehohen.

Man barf Norwegen binfichtlich feiner Borguge fur ben Jager nicht überschaten und ich mochte ben Lefer nicht mit ber Deinung taufchen, bag er nur nach Morwegen ju reifen brauche, um eine fo gute Jagb ju finden wie auf ben ichottifchen Mooren. Aber es ift wohl nicht au laugnen, bag fur einen Jager, beffen Bernichtungstrieb fich innerhalb mäßiger Schranten bewegt, Die norwegifche Jago gut genug fein burfte, mabrent fie ihn jugleich burch manche anftrengende Banberung, bie bagu bient, feine Dusteln gu fraftigen, gu munberbar milben und groffgrtigen naturbilbern führt, bei melden feine Erinnerung fpater gern verweilen und bie feine Bunge preifen wird, wenn er fich auch gefteben muß, bag biefe ganbichaften niemand genugend befchreiben fann. Doge ber Jager, ber bas Grofartige und Schone liebt aber babei auch eifrig in ber Berfolgung feiner Beute ift, ben Rath beachten, ben ich ihm augenblidlich mittheilen werbe, und follte er mir eines Zages in ber Bilbnig begegnen, fo wird er mir fagen, bag meine Rathfchlage feine Taufchung gur Folge gehabt haben.

Uteber ben nowegischen Bochsfang ist bereits von mehren Englicher perfeiteben worben, aber noch einemand bat, sowiel mir er einmerlich, irgemb eine genügend profitische Anteitung für den Jäger gegeben. In Ermangelung einer bestere histe will ich es versüchen, beite Little ausgestüllen, obgeich ich recht wohl stübe, wie unfahig ich bin, den Gegenstand in solcher Weise zu behandeln, wie er bebandelt zu werden verdient. Eloph dat mit Bestlüber bie Wärenjagd im Ednationation geschieben, aber est wird wenige geben, die wie er zuweilen einhandig und meist nur in Begleitung eines einiggen Geschieben, obzleich unter bei einer Maren nicht nur angreisen, sondern auch töbten werden, obzleich unter benjenigen sier welche ich schere, vielleicht mancher ist, der in solchen Sostenuthaut mit ihm wetteiser um deine Wärenbaut beinundstigen ist keine gering Ervebie

Aber mas find nun eigentlich bie Eigenschaften, mit welchen ein Jager in Norwegen ausgestattet fein muß. Er muß bebenbe,

abgebartet und ftart fein - aber nein ich brauche bas lettere nicht ju perlangen, benn er wird fart merben, wenn er Duth bat und fich mit hartem Lager und berber Roft begnugen tann - er muß über brei Monate, vielleicht Juli, Auguft, Geptember und über eine mäßige Gumme Gelbes, vielleicht funfgig Pfund ju verfugen haben und mo moglich von einem in gleicher Beife ausgestatteten Befahrten begleitet fein. Gine Reife von fieben Zagen, Die moglicher Beife auch nur vier Sage, im ungunftigften Ralle wohl felbit gehn Sage in Unfpruch nehmen tann, bringt bie Reifenben nach Bergen, Stavanger ober irgent einem Safen ber fublichen Rufte; mit bem Borterbuche in ber Sand mogen fie ohne Dolmetich, ber in ben Gebirgen gang nublos fein wurde, eine ber großen Poftstragen ober eines ber langen Riords verfolgen und ihren Weg unmittelbar nach Liers balforen, Baage, Berfin ober einem ahnlichen Orte nehmen, mo fie ein gutes Quartier erwarten und bie weiteren Borbereitungen au bem eigentlichen Jagbausfluge treffen fonnen. In Lierbalforen tonnen fie amei ober brei gute Pferbe, fur funf bis fieben Pfund Sterling jebes, taufen und wenn es nothig ift Suhrer und Begleiter miethen. Gin guter Fuhrer, ber bie Musficht über feine Birthfchaft aufgeben und feine Stelle erfeten laffen muß, wird brei bis funf Ort ober Mart fur ben Tag verlangen, mabrend ein bloger Begleiter ber Dadpferbe nicht mehr als zwei ober brei Dart beanfpruchen murbe. 3mei Padpferbe tragen Tag fur Tag auf ben befdwerlichften Begen eine gaft von 150 Pfund, alfo mehr als bas Gewicht ber nothigen Musruftung betragen fann, von welcher bie nachfolgenden Bemertungen einen Begriff geben mogen. Menn ber Reifenbe bie Abficht hat, ju reiten, fo wird er wohlthun, wenn er feinen eis genen Sattel und Bugel (Rnebeltrenfe) fur ein magiges Dferb bei fich führt; Padfattel und bergleichen findet man im ganbe felber von ber brauchbarften und billigften Urt. Die Rleidung, Die (mo man bom Starten und Platten wenig weiß) nicht aus einem Ueberfluffe von Gegenftanben zu befteben braucht, tann, wenn es ber Reiseplan erforbert, einen paffenben Ungug fur ben Gebrauch in Stabten enthalten. Mußerbem aber follte ber Reifenbe mit wollenen Soden und veften Schuben verfeben fein, Die nicht wie fur Die beimifche Raab mit Gifen befchlagen fein burfen, weil bie Schlupfrigfeit ber Relfen manchen unvermeiblichen Rall verurfacht. Fur bas Gebirge und gur Banberung über ben Schnee follte man fich wo moglich ber ben indianischen Moccaffins abnlichen Schube bebienen, welche bie Landleute tragen; fie find leicht und foliegen veft an ben Ruff. Die Schuhe ber gappen, reichten, wie ich bemertte boch an bas Bein binauf. Gie ichuben ben guß gegen Quetichungen und Stoffe burch bide Goden ober innere Gohlen. Barme wollene Gamaichen find empfehlenswerth und ebenfo warme Raufthanbichube. Da es baufig nothig ift, auf bem Gebirge und fern von ieber Menfchenwohnung ju übernachten, fo ift fur jebe Berfon ein fleines Reit erforberlich, bas eben groß genug ift, um Raum gum Schlafen au bieten : benn ich fur meinen Theil murbe es vorgiehen, gang unabhangig von ben elenben Bequemlichkeiten ber Gaeter und entlegenen Meiereien ju fein. Gine leichte Luftmatrate von feche und einem halben Ruf gange mit einem Ropffiffen murbe ungefahr feche bis acht Pfund wiegen und gegen gwei Pfund gebn Schillinge toffen. Gin anderes Bedurfnif beftebt in einem fadformia gufammengenab. ten Betttuche, bas ber Reifende überall benuben follte, mo Rachtlager und übrige Bequemlichfeiten nicht anerfaunt aut find. Diefes wird am Salfe gufammen gebunden, vereinigt fich bier mit einer langen Rachtmube und bilbet auf biefe Beife fur biejenigen, beren Saut por ben Ungriffen ber Rlobe nicht gefichert ift, eine vollftanbige Ruftung. Bon Bettbeden follte ber Reifenbe gwei bei fich fubren, bie am awedmäßigften ebenfalls fadformig jufammengenabt fein follten und von welchen bie eine jum Schlafen auf offenem freien Gebirae mit mafferbichtem Bachstuche überzogen fein muß. In biefer, wenn fie lang genug ift, tann bann ber Reifenbe fich verbergen und giemlich behaglich übernachten. Bu Jagbausflugen vom Lager aus ift ein Querfad ober ein leichter Sornifter fur Bebensmittel erforberlich, ber aber veft und fleif fein muß, bamit er einen Stoß vertragen tann, weil fonft ber Inhalt nicht gang moblerhalten bleiben wurbe. Geine Riemen tragen nach ber norwegischen Urt bie Buchfe in horizontaler Richtung, wogu an jedem eine befondere Schlinge angebracht ift. Die Baffe follte eine Doppelflinte mit Refervebuchfenlaufen fein, welche fur bie Reife befonbers verpadt werden fonnen; Pulverhorn und alles übrige Bubehor muffen in einem mafferbichten Bachstuchbehaltnig vermahrt werben. Es ift gredmäßig, wenn fich bie Gefellichaft mit einer Lachsangel verfieht. ift aber teiner von ben Reifenben im Ungeln geubt, fo ift es aut. ein fleines Schlagnet bei fich ju fuhren, bas fur bie fleineren Geen und Gumpfe nur von fehr magiger Musbehnung au fein braucht. Die Gebnebe, welche von ben ganbleuten jum Forellenfang benubt werben, wurden vielleicht nublicher fein. Gie find aus febr feinem Binbfaben geftridt, fechaig bis fiebengig Boll lang und vier guß

tief. Sie werden wie Heringsnete senkrecht und in rechtem Blinkel auch dem Ufer in das Basser gesteckt, wo bieses nicht sehr ist ist, und erforbern kein Senkblet, da man Schlingen andringen und in biesen Serien bevolligen kann, um sie auf dem Grund zu ziehen. Das andere sche kommt an das User und bedarf, do es keine Strömung gibt, keiner weientlichen Bevolligung. Boote sindet man um mehren Seen und auf anderen irgend ein Pothymittel, wenn der Richer des Jagens midde, sich nach einer Beränderung seinen der Richer und der Riche

 schönen ganbichaften von Gulbrandsbalen ober bes kleinen Miofen und bes Rands-Fjords nach Christiania reifen, wo er feine Pferde wahricheinlich theurer verkauft, als er sie erkauft hat.

Die Karte, welche ber Reffende bei fich fübrt, follte ungerschnien, aber überschrift und ausgeroft und in einer wosserbichen Rapiele verwohrt fein. Ein gutes Fernrohr ist von unschälbarem Werthe und ich möchte jedem Ressender aneumfelden, sich nicht bieß mit Zeichen Rompassen, sonwer auch mit einigen Anerodo Sadormetern zu verfeben, welche febr genau ben Unterschied ber verficheden, welche febr genau ben Unterschied ber verficheben, wie im eine mit einer Zagereise erricht.

"Ich benuhe biefe Gelegenheit, um über bie großen Rüden von gelfentrümmern, welche sich burch bie norweglichen Abaler gieben und über einige andere Blirkungen eisartiger Bildungen, auf welche ich bereits früher hingebeutet habe, noch einige flüchtige Bemerkunarn binquarifichen.

Geologen haben gefolgert, bag bie Temperatur bes nörblichen Europas einft bebeutend niedriger gemefen fei als jett, mas bie gro-Ben Gleticher erflart, bie fich in bie norwegischen Thaler erftredt ju haben icheinen. Ferner ift es lange eine Lieblingsibee berjenigen gewefen, bie über Flint = ober Riefelnieberichlag Unterfuchungen angeftellt haben, bag er burch eine heftige Fluth ober eine große Deereswoge vom Norben her entftanben fei, ba ber Lauf ber ffanbinavis ichen Blode nach Deutschland und ber fanabifchen nach ben Bereinigten Staaten beweift, baß fie von hoberen gu niedrigeren Breis ten in fernere Theile ber norblichen Salbfugel gewandert find. Diefe Bermuthung ffimmt mit ber Theorie überein, baf bei ber Fortichaffung ber erratifchen Blode hauptfachlich ichwimmenbes Gis wirkfam gewefen fei, infoweit Gisberge und Rufteneis ihre Richtung vorzugeweife von Polarbreiten nach gemäßigteren Breiten nehmen. Der Rieberichlag von Gneis, Gienit und anberem Urgeffein auf ben niebrigen, fruber unter Baffer befindlichen ganbftrichen von Butlanb, Schleswig und Solftein, begleitet von Sand und Ries von berfelben Bilbung, wird auf biefe Beife erflart. 3ch beobachtete ibn biefen Commer an ben Ufern ber Dftfee in Solftein. Das Geftein ift von berfelben Art wie bas ber norwegischen Gebirge, und Dieberichlage von bemfelben Urfprunge foll man auch felbft noch tiefer binab an ben Ufern von Solland und ber öftlichen Rufte von England finden. Die Gletfcher tommen jest, wie ich bemertt habe, bis Sorefter, Mormegen. 20

au tausemd Fuß über bem Meeresspiegel herab und es ift nicht schwerz zu begreifen, daß sich dann und wann ungeheurer Massen ledgelöft haben müssen und baß biese Eiberge ibre Fracht von Gestein und Kies trugen, um sie unterwegs abzusehen und in noch größeren Massen den Ulern nieberzulegen, wo sie schließlich Grund soften.

3d finde, baf Chambers in feinen fürglich ericbienenen Reifebemerkungen über bas norbliche Europa, Die auf Diefen Gegenftand gang befonders Begug nehmen, eine Trummermaffe bei Laurgaarb befchreibt, Die auch meine Mufmertfamfeit besonbers in Unfpruch nahm und bie ohne 3weifel bie Moraine bes fruber in biefem Thale befindlichen, jest aber verschwundenen Gletichers ift. Diefe alten Morainen findet man in Norwegen febr baufig; fie gleichen Ballen von nicht aufgeschichtetem Boben und Geftein, find haufig burch fpatere Fluthen in einzelne Sugel getheilt und burchichneiben bie Thaler wie alte Erbbaue und Rlugbamme. Die bei Dobe befindliche Daffe, Die bas Thal unter bem Gee abbammt, ift eine folche Moraine. Ich bemertte ihren eigenthumlichen Charafter, ber fich von bem burch einen Rebenftrom gebilbeten Delta untericeibet, welches in Bezug auf Die Lage von Relfen, Geftein, Ries ober Canb von verschiebener Grofe, meiftens mit einer gemiffen Regelmäfigfeit gebilbet ift. Sier liegen ungeheuere Riefel von pierzig bis funfgig Rubitfuß in Berbinbung mit anderen ober fleines ren Steinmaffen mit Ries, Sand ober Schlamm, wie ich am Rufe bes Jorbal Gletiders bemertte, nur in fo viel großerer Daffe, als bem Untericiebe gwifden einem Gletider von einigen hundert Rug Breite und einem anderen, ber eine halbe Stunde in ber Breite bat, entfprechend ift. Das geglattete ober ausgehöhlte Musfehen ber Dberflache ber Relfen, welche bie Seitenwande bes über bem Gee liegenben Thales bilbeten, ift ein anberes Beichen von ber fruberen Birfung ber Gleticher an Stellen, wo fie verschwunden find. Es ift eine Folge ber gerreibenben ichleifenben Birtung bes Gletichers in feiner fortrudenben Bewegung nach ber Tiefe bes Thales. Die Maffen, welche bie Damme ber Geen bicht an ben Enben ber Bmeige bes Sjords bei Gibfjord, Marbal und Fortun bilben, find unzweifelhaft ebenfalls Morainen. Ihr Gipfel erhebt fich ungefahr bunbert Auf über ben Spiegel bes Riorbs."

# Unhang.

### I.

3u Seite 89. Befchreibung des temmings aus Kapitain be Capell Brootes "Reifen nach bem Rorbfap" ")

r

1:

ie

Ļ

,

Der Lemming, diese überaus seltsame Abier, das schon Gegenstand so viessacher Rermuthungen gewesen ist, obgleich est in anderen Sändern, wie ich glaube, nicht vorssumt, ist em kleines Geschöpt von der Größe einer Katte und dewohnt, wie man annimmt, die lange Erdingskeite, die unter dem Namen der lappkländischen Alpen wischen der Verweden und Vorwegen liegt. Es ist stimt und eine halben 30l lang, dar runde kleine Ohren und einen langen schwarze zu Batt. Der Bauch ist gestlich weiß und der Geschönzische Abreres sohzi des Körpers sohzibard und mit Schwarz unternischt. Der Schwanzisteinen dalben 30l lang; die Küße sind mit Schwarz unternischt. Der Schwanzisteinen dalben 30l lang; die Küße sind mit schwarz unternischt. Der Schwanzisteinen dalben 30l lang; die Küße sind mit schwarz unternischt.

Travels through Sweden, Norway and Denmark to the North Cape in the summer of 1820 By. A. de Capell Brooke.

teres möchte sich bei etwas aufmerklamer Boebachtung als unbegründet erweisen, bem ich bemerkte während bes solgenden Winters
zahlreiche Sputem dieser Abiere auf bem Schnete bes Gelinges von
Lualoen, wo ich mich aufbiett. Ihre Erscheitung ist ziedeg immer eine theitweise der sie würden alles überschwennen. Man
nimmt an, daß sie stels von den Gebirgen sommen, was ziedenfalls
richtig ist, und sie wählen diese heben vohrscheinlich aus natürschaft
Inflintt, da in niedrigeren Gegenden ihre höben und Baue burch
das Schmeigen des Schnees sortwährenden Uederschwennungen
ausgesest sieh wübern.

"Bei ben nieberen Boltstaffen ift allgemein der Glaube verbeitet, baß beise Emminglichwarme aus ben Wolfen fallen, und viele alte Manner haben behauptet, daß sie mit eigenen Augen sie hätten heradbommen ichen. Der Aberglaube der Sandeute erfemnt in dem Erscheinen der Ermmingschwarme das Borgeichen von Krieg und allem möglichen Unglust. Das letzter wird allerbings nich ausblichen, wenn sie in den fullvibirteren Lancketschlich erschaftenen, das fie meist eine gänzliche Sernichtung der Ernte und der Begetation beröfficheren."

"Auf der Heinen Infel Carlsse war buchftablich jeder Grashaum von ihnen beedt; das Meeresufer, der Heine Garten vor dem Pfarthaufe und bei Albengabaude wimmelten von ihnen. Der Pfarere, der sich ihr Erscheinen in biefer ungeheueren Angahl nicht erflären fonnte, sagte, sie hätten sich in Carlsse seit einigen Jahren nicht bilden lassen.

"In frühren Sahren, bebiente fich bie Geiftscheft zur Berreibung biefer Plagen einer vounderbaren mit Zoften verbundenen Beschwörig: — "Exorciso vos, pestifieros vermes, mures, aves, seu locustas aut animalia alia, per Deum etc., ut confestim recedatis alb his campis etc., nee amplius in eis habitatis, sed ad ea loca transealis in quibus aemini nocere possitis; et ex parte Dei Omnipotentis, et totius curiae celestis et Ecclesiae Sanctae Dei vos maledicens, quocunque ieritis stits maledicti, deficientes et die in diem et decrescentes quatenus reliquiae de vobis nullo in loco inveniantur, quod praestare dignetur qui venturus est judicare vivos et mortuos et saeculum per ignem. Amen." — ("Ad beschwöre euch, verberbich Büttern. Mäuff, Bögel ober Heuflichten ober Thiere anderer Art durch Gott dem Bater u. s. w., damit übr augenblickich meichet von diesen February.

jenen Statten versügt, wo ihr niemand ichaben könnt, und im Namen Gottes bei Allmächtigen, und bes gangen himmlischen Goors
und Gottes heiliger Kirche verwünsche ich euch, wohin ihr euch auch
wenden möget, damit ihr von Tag gu Tag abnehmet und euch vermindert bis niegend mehr eine Spur von euch gu sinden ist. Dies
wolle Er gewähren der kommen wird, gu richten die Lebendigen
und bir Toderen und bir Welt burch Reuer. Amen. 9 —

Der Berfasser hat in ben Sammlungen bes britischen Mufeums tein Grempfar bes Lemmings aufsinden tounen. Es gibt bem Saale ber Saugethiere mehre Behöltniffe, weiche bie Familie ber Mafis von Madagastar und ben Insein bes indischen Archipelagus enthalten, aber biese Thiere unterscheiden sich wesentlich von ben norwegsischen Lemming, wie er in Kapitain Brookes Berke dargestellt ift.

#### II. Bu Geite 149.

Die Geefdlange.

Rapitain Broote gibt in feinen "Reifen nach ben Norbkap" folgenben Bericht von bem Erfolge feiner Nachforschungen:

"Da ich mir vorgenommen hatte, bei ber Anftunft an ber Küft, 
m. Da ich mir vorgenommen hatte, bei ber Anftunft an ber Küft, 
weigen Sahre nach England gelangten Berichtes anguletlen, nach 
weichem man an biefer Küfte Norwegens bie Seefglange neuerbings 
giehen haben wollte, so werbe ich gang einsach bie in biefer Beigiehung auf meiner Riese nach bem Vorobtap eingekummelten Berichte mitthessen und bes anderen überlassen weitere Schüsse und 
Nogerungen baraus zu gieben.

"Die Fifcher in Pejerflad sagten, man hatte vor zwei Iahren im Folden-Fjord eine Schlange gesehen, beren Lange, so weit fie fichtbar gewesen, wenigstens fechzig Auß betragen babe.

"An Dietfem ergählte ber Possmeister Kapitain Schilberup, ber frühre in norwegischen Sechienting awerfen war und überbieß ein sehr verständiger Mann zu sein schien, daß die Schlange während bes vorigen Sommers ziemlich lange Zeit wirklich wir schwalen Beiten bes zwichen biefer Intell und bem Bestin und legenen Sundes sich ausgehalten hätte und feine Beschreibung lautete ungefahr obganderungsder. "Sie erfchien zum ersten Mal im Monat Juli 1819 von Detrefeen. Schilberup hatte schon vorher von bem Dassein biefer Geschöfte viel gehört, ohne baran zu glauben. Während diese gan zen Monats war des Wetter überaus schwill und warm und man ch die Schange täglich fall an berschen Erstlie bes Sumbes. Sie verweilte hier so lange die Wärme anhielt und sag bewegungsslos wie schaffend im Sonnenschein.

"Es wohnten nach ber Ungabe bes Rapitains ungefahr breifig Perfonen auf ber Infel, bie fich aus Reugier alle verfammelten, um bas Ungeheuer, fo lange als es fichtbar mar, ju beobachten. Die Ginwohner, bei welchen ich mich erfundigte, beftätigten bieg und gaben eine abnliche Befchreibung von ber Schlange. Der Ravitain fah fie bas erfte Dal als er fich ungefahr brei hundert Glien entfernt in einem Boote befant, und er vermuthete, baf fie ungefahr eine gange von 300 Guen ober 600 Fuß gehabt haben muffe, obgleich er hieruber nichts Beftimmtes angeben fonnte; aber fie mar jebenfalls von bebeutenber gange und langer als fie fcbien, ba fie jufammengerollt bis ju einer Bobe von mehren Rug uber bem Baffer lag. Ihre Farbe mar graulich. In ber Entfernung, in welcher er fich befant, fonnte er nicht ertennen, ob fie mit Coupven bebedt mar, aber wenn fie fich bewegte, machte fie ein lautes Enarrenbes Beraufch, bas er beutlich horte. Ihr Ropf mar wie ber Ropf einer Schlange gebildet, aber ber Rapitain mußte nicht angugeben, ob er mit Bahnen verfeben gewefen fei ober nicht. Er fagte. fie batte einen farten Geruch verbreitet und bie Bootsleute maren ibr anoftlich fern geblieben und batten fie fur ein bofes Beichen gehalten, ba bie Rifche von ber Rufte hinweggezogen maren. Diefi waren im Befentlichen bie mir mitgetheilten Ungaben.

"Der Raufmann in Krogoen bestätigte in allen Punften die Ergählung bes Kapitains und versicherte, daß viele Leute in Krogaen Zeugen waren.

"Auf ber Infel Letoe erhielt ich von dem Sohne de Kaufmanns Peter Gregor, einem jungen Manne, der sich mit Fischerie beschäftigte noch weitere Auskunst über die Seschlange. Er sah sie im August beb vorigen Jahreb, als er mit anderen im Biso ober Beg Fgord mit Fischhang beschäftigt war. Sie besaden fich eben am User und zogen ihre Rebe ein, als sie ungefahr hundert Ellen von ihnen sichhan wurde, so das über dem Angler von ihr zu schen augenblicktich gurudzgegen. Was über bem Wassier von ihr zu schen war, konnte nach der Angade bes jungen Mannes ungefahr seche

Mal is lang fein wie ihr Boot, hatte eine gräuliche Farbe und ragte gulammengerollt hoch über die Betriläche bes Wassers empor. Ihr Furder binderte die Fischer, nährer Beobachungen angustellen und sie ergriffen die Flucht, als sie sahen, daß das Ungeheuer ihnen so nach war.

"In Mistahoug fant ich ben Bifchof von Rorbland. Der murbige Pralat mar ein verffanbiger gutunterrichteter Dann gwis chen funfgig und fechgig Sahren und ich fuge nun bem fur bas Dafein ber Geefchlange fprechenben Beugniff anberer auch noch bas Beugniff bes murbigen Bifchofs bingu, ber in ber Gorfund-Bai auf bem Drontheim-Riord acht norwegische Deilen von Drontheim amei Geefcblangen gefeben batte. Er mar nur eine furze Strede von ihnen entfernt gewesen und batte fie gang beutlich mabrgenommen. Gie ichmammen in großen jum Theil über bas BBaffer fich erbebenben Rrummungen und bie langfte ichien ungefahr bunbert Ruff au meffen. Ihre Karbe mar buntelgrau. Der Ropf mar ichmer au ertennen, ba fie fich faft gang unter bem Baffer befanben und nur furze Beit fichtbar maren. Borber batte ber Bifchof bie Ergablung von ber Seefchlange fur eine Rabel gehalten; jest aber tonnte er, wie er fagte, bas Dafein biefer Thiere nicht mehr bezweifeln, ba feitbem fo viele achtbare Leute bei verfcbiebenen Gelegenheiten biefelbe Ericheinung mahrgenommen hatten. Er hatte bagegen nie jemand gefunden, ber ben Rraten gefeben hatte und war geneigt biefes Thier fur eine Erbichtung au halten.

"Bahrend meines Aufenthalts in Sundholm begegnete mir ein mertwurdiger Umftand. Mis ich eines Tages in herrn Bladbells-Saufe ju Difche mar, ohne an bie Geefchlange ju benten, ba ich feit einiger Beit nichts von ihr gebort batte, gefellte fich ein junger Dann, ber Eigenthumer einer fleinen Fifcherjacht ju uns, bie eben erft von Drontheim eingelaufen mar. Im Laufe bes Gefprachs ergablte er, bag vor zwei Stunden nabe bei Sundholm und ebe er in ben Safen eingelaufen fei, zwei Geefchlangen unmittelbar unter feiner Sacht hinweggeschlupft maren. Er befand fich auf bem Berbed, als er fie fah, und ergriff eine Bebeftange, mit welcher er nach ibnen ichlug, als fie bicht an bem Rabrzeuge emportamen, worauf fie fcnell wieber verfcwanden. Gie maren von bebeutenber gange und graulicher Karbe; etwas Genaueres fonnte jedoch ber Berichterftatter nicht angeben, weil fie nur ju furge Beit fichtbar gemefen waren. Er greifelte nicht, bag es Schlangen gewesen feien und ergablte fein Abenteuer gang aus eigenem Antriche."

complete and the second

Rapitain Broote fnupft an bie empfangenen Berichte folgende allgemeine Bemerkungen:

"Richt man bie verschiebenen im Borbergehenben mitgesteilten Angaben himschlich ber Serschlange in voruntheilsfreie Erwägung, so kann wohl niemand bezweischen, das se ein Serschier von außer ordentlicher Größe und aller Mahrschlichkeit nach dem Schlangengeschieben angebrig geben milst, da ein solches an ben Kussen von Sorwegen und Finnmarken von verschiebenen Personen wiederbolt geschen worden sie. Diese Angaben sind salt wörtlich in der Belie wiedergegeben worden, wie sie de Assichen werfallichen und biese Rischer mitheliten umd biese Rischer mitheliten und biese Rischer motoren, das sieder mit betranfassung werfallichen under her den beder und baher vohl auch nicht in den Berdacht sommen sonnen, als suchten sie absichtich zu fauschen zu der wollte man auch biesem Argwohne Raum geben, so würde die vollständige Bestätigung ibere Angaben von Seitem anderer Personen in entstenteren Thelten des Landes sie vollkommen von einem Borwursch einer Aus bestehen der Anders sie vollkommen von einem Borwursche ier Auf bestehen.

"Die einfachen Thatfachen find folgende. Muf einer Reife von hundert norwegifchen Meilen langs ber Rufte bis jur außerften nords lichen Spige murben aus bem Munbe gablreicher Leute giemlich übereinstimmenbe Ungaben binfictlich ber Ericheinung eines Thieres eingefammelt, bas man eine Geefcblange nannte. Diefer Umftanb allein tonnte ber Cache einen gewiffen Grab von Glaubwurdiateit verleihen, wenn aber biefe verfchiebenen Berichte hinfichtlich bes allgemeinen Aussehens bes Thieres, hinfichtlich feiner Große, bes Betters, wo es fich zeigt, und anderer Gingelheiten von einem wie bem anderen in fo vollem Maffe bestätigt merben, fo wird fich mobl ieber pernunftige Menich von ber Mahrheit ber Sauptfache überzeugt fühlen. Biele ber Berichterftatter maren überdieß hochftebenbe und gebilbete Leute und bie Meinungen folcher Manner, wie bes Umptmans von Finmarten, Steen, bes Beiftlichen von Carleoe, bes Decans Deinbolbt von Babeoe und bes Bifchofe von Rorbland und Finnmarten, ber felbft Augenzeuge gemefen, burfen mohl nicht geringgeschatt merben. Es ift nicht bie geringfte Babrfceinlichkeit ober Moglichkeit vorhanden, bag irgend ein anberes, an ber norblichen Rufte bis jest befanntes Geethier mit ber Gees ichlange verwechselt morben fein tonnte. Die Ballfifcharten find ju aut befannt, ale bag fie einen folden Errthum veranlaffen fonnten, und felbit wenn fie feltener maren, murbe fich boch immer beutlich genug ber gangliche Mangel an Mebnlichfeit in Bezug auf Geftalt, Musfeben und Große berausftellen. Es find fcon in ben frubeften Beiten Borftellungen von bem Dafein eines folchen Geeungeheuers vorhanden gemefen. Siobs Schilberung bes Ungeheuers ift jebenfalls eben fo mertwurbig ale angiebenb \*). Das Thier wird von ihm in erhabener Sprache geschilbert und jeber wird leicht beurtheis Ien tonnen, ob biefe Befchreibung auf irgend eines ber Gefchopfe paft, welche bie Tiefe bewohnen und beren Geftalt und übrige Ericheinung uns befannt find. Es find von Naturforichern vielfache Berfuche gemacht morben, biefe Beichreibung bes Levigthan ju milbern und fie auf eines ber jest noch vorhandenen und befannten Thiere übergutragen. Bahrend es biefen aber nicht bat gelingen wollen, bie Bergleichung gang in Gintlang ju bringen, haben anbere mit großerem Rechte Siobs Beichreibung auf ein Thier bezogen, bas langft aus ber Reibe ber lebenbigen Befen verfcwunden fei. Die BBabricheinlichkeit, bag bie Diefe bes Deeres ein fo furchtbares Thier enthalte, icheint nie in Erwägung gezogen worben gu fein, und bie gablreichen Berichte von bem Dafein und ber Erfcheinung ber Geefchlange find jebergeit als ganglich unglaubwurbige Rabeln behandelt worden. Gibt man aber ju, bag bie oben angeführten Ungaben einige Aufmertfamteit verbienen, fo wird man finben, bag fie mit Siobs erwähnter Schilberung jum Theil in merfwurbigem Ginflange fteben.

"Der Missonari Egebe, bessen bestiem würdiger und ausdauernber Menschenfreundlickeit Erand einen so gerechten Aribut zollt, gibt einen merkvürdigen Bericht von einer Seschlänage, die er auf seiner zweiten Keise nach Grönland unterm 64. Breitengade am 6. Juli 1734 erhöltet Jachen will. Egebes Glaubwürdigskeit, binssischte für einer anziehenden Beschribung von Grönland und seiner bortigen ner anziehenden Beschribung von Grönland und seiner bortigen und bis Ausbauer bewundern, womit er die Beschwerden und Missische Gleisseiten ertrug, von weden seine Tussische in diese die Beschwerden und Wissischieften ertrug, von weden seine Tussische in diese des Grössleiten auf zu verbreiten, begeleitet war."

<sup>&</sup>quot;) Diob 41.

#### III.

#### Bu Geite 290.

### ganbbau und Berth ber Guter.

Die Briefe eines in den fublichen Begirten wohnenden Freunbes enthalten Rolgendes:

"Es find gewöhnlich in allen Theilen bes ganbes Guter ober ganbereien zu verfaufen, aber es werben felten größere Guter burch öffentliche Berfteigerung verfauft. Die Preife find fehr verfchieben und es tommt bierbei barauf an, ob Bafferfalle, Fifchereien und Solgungen ju bem Befitthume gehoren. In Diefem Theile bes ganbes gibt es febr menige Guter, Die eine Familie ernahren konnen, ba bie ganbereien in febr fleine Untheile gerfallen. Unfere Arbeiter werden bier febr armlich bezahlt; ber tagliche Bohn betragt burchfonittlich einen Schilling englifd. Gin Sausbiener bat gewohnlich einen jahrlichen gohn von vierundzwanzig bis fechsunbbreifig Species, eine Dienerin ungefahr bie Salfte."

Sierauf folgen einige ftatiftifche Ungaben : "Der gange Ertrag bes normegifchen Aderbaues betrug im Sahre 1835 und 1836 nach Abaug bes Saamens 2473 Quart Beigen, 33,530 Quart Roggen, 203,752 Quart Gerfte, 134,508 Quart Gerfte und Safer untermifcht, 508,588 Quart Erbfen und 1,012,472 Quart Rartoffeln. Der Grund eines fo bedeutenden Saferbaues, obgleich biefe Frucht nicht fo aut lobut wie andere Rruchte, besonders Roggen, liegt in bem Umftanbe, baf in vielen Theilen bes ganbes ber Boben fur fcmerere Kornerfruchte ju gering ift und bag bas Saferftroh für Die Rinder ein weit befferes Futter gibt als Beigen : und Roggen: ftrob. Der Ertrag bes Aderbaues in Norbland und Finnland ift im Berhaltniß ju bem Gangen eine Rleinigfeit. 3m Jahre 1835 gab es im gangen gande 113,160 Pferbe, 644,410 Doffen und Rube, 1,028,945 Schafe, 184,520 Biegen, 79,870 Schweine und 82,230 Rennthiere, lettere mit wenigen Ausnahmen, größtentheils in ben Begirten Drontheim, Norbland und Finnmarten."

Der nachftebenbe Muszug gibt einige intereffante Gingelnheiten über bie Berhaltniffe eines neuen Unfieblers und feiner Bewirthfcaftung, welche, ba fie "Commerfutterung" und bie Ginführung "gruner Ernten" in fich fchließt, auf einen Fortichritt in bem ges wöhnlichen Gebrauche bes ganbes binbeutet. Das Gut bes Briefftellers liegt in einem fehr guten Begirfe auf ber öftlichen Seite bes Chriftiania-Fjord, ungefahr breißig englische Meilen von ber hauptflabt.

3ch habe in ber Rabe biefer Stadt ein But gefauft," fcbreibt "Es umfaßt 500 bis 600 norwegifche Maal ober 300 englische Uder, aber es ift noch nicht genau ausgemeffen ober aufgenommen worben. Diefe ganbereien find fammtlich cultivirt, aber ich befite außerbem noch einige Moore, bie mit ber Beit ebenfalls benutt werben fonnen, und eine gute fleine Balbung von verschiebenen Solgarten. 3ch taufte bas Befigthum fur 12000 norwegische Grecies und habe jur Abzahlung ber Rauffumme eine awanzigiabrige Frift, mahrend welcher ich fie mit vier Procent verginfen muß. guten Jahren hoffte ich eine größere Gumme abzahlen ju tonnen, als ich pertraasmäffig ju jahlen perpflichtet bin, fo baf ich ben gangen Raufpreis mahricheinlich ichon eher als in gwangig Sahren abgetragen haben werbe. Bas bie Bahl ber Rinber anlangt, bie ich ernahren tann, fo muffen Gie bebenten, baf bie engliften ganbwirthe nicht viele Rube, fonbern mehr Bullen und Dobfen als Schlachtvieh halten; wir aber brauchen große Rubbeerben, um bie nothige Milch fur unferen Abenbtifch und fur Bereitung von Butter und Rafe ju gewinnen. 3ch gebente fur ben Unfang breißig Ruhe und acht Arbeitopferbe, fo wie einige Schweine und Schafe au halten.

"Ich habe bie Absicht, meine Kühe bes Düngers wegen bas gang: Jahr hindurch im Haufe zu füttern, und sie nur während des Gommers täglich einige Etwinden auf ein Feld treiben zu lassen. Bas die Bewirthschaftungsart anlangt, so such ein so weit als möglich der schotischen Weise zu sogien. Ich gesenke Weisen der gringer Quantität), Woggart, Gerfte und hafer mit all den gewöhnlichen grünen Ernten zu bauen. Man hatte hier im vergangenen Jahre 11/18 Lönde Gerfte gesäet und der Ertrag gab 194. Ist das nicht eine schöner Gerfte gesäet und der Ertrag gab 194.

"Da es auf dem Gute fein House gab, das mit zur Wohnung beimen konnte, so sah ich mich genötsigt, einen Neubau zu beginnen. Mein Wohnhaus wird in den ersten Agen des nächsten Aprils unter Dach kommen, und zwei Monate später werden auch die anderen Gekäube vollendet sein. Sie sind sammtisch aus Hog, gebaut, das ich zum Ahril aus meinem eigenen Walde habe schlogen lassen und zum Abril gekauft habe, die mein Hogl, harrn wollte und be Hoglegrie zu Magna des Winters überdaupt sehr nieden fander.

A

Ich berechne bie Koften bes Bohnhauses und ber übrigen Gebaube mit vollständiger Ginrichtung auf 6000 Thaler.

"Sinfiglitich ber überzahleteichen Rinderheerben, welche Sie auf ben Gebirgen gefunden haben, muß ich erwähnen, daß die Bauern ihre Rinder im Wonat September in die Riedverungen und in die Rade der Geber berden und an die Rielicher verkaufen. Eine gute Auß fosst gewöhnlich 20 die 36 Außeiter wie in gute Pferd gegen 100 Ahaler. Aus der Mich der großen Ziegenberden, die Sie in Aellemarten sanden, bereitet man Kase, den wir "Myd-oft" nennen."

#### IV.

## Norwegifches Nationallieb. \*)

1.

Hvor herligt er met Födeland Det havomkranste gamle Norge, Skue disse stolte Klippeborge Som evig trodse Tidens Tand; Urverdners gamle Bautastene, Der gjennem Klodens Storme ene Som Kjember end i Brynjer blaa Med Solverhjelm om issen staae.

9

Da Aukathor saae Norge's Fjeld, Sin Kongestol han der opreiste, De Kjember som mod Skyen kneiste De huede hans Heltesjel; Naar hõit i Skije sin Wogn han kjorte, Sin Hyldest han fra Klippen hörte De Kjempestemer hylded Thor, Da war der Heltevold i Nord.

3.

Da seer jeg hoor min Normand gik J Stormgang fast som Jorden bäved, Ham Döden war en Möe som sväved Udi hans Arm med Freias Blick —

A"s,

<sup>\*)</sup> Der Ueberfeber verbankt biefes in ber Ursprache mitgetheilte Gebicht von Bjerrognard ber Freundlichkeit bes herrn Profeffor Dahl in Dreeben.

Och i en Runddans over Walen Ham häved op til Gudesalen Och end i Livets Afskedsstund Et Drapa ggad den blege Mund.

4.

Jeg har de gamle Sagn saa kjär; Naar Luren jeinnem Boler toner, Vemodigt gjennem Bierkens Kronen Da drömmer jeg om Blod paa Svärd; Naar Fossen vildt fra Klippen skumer Sin monotone Bas den brummer, Da tykkes mig jeg horer Klang Af Waahenstorm og Skjoldesang.

\_

J Fjelds Sön endnu jeg seer El Skud of gamle Kjempestammen, J Öiet funkler helte Flammen, Som freidigt kun ad Faren leer, J Pigens Öine blaa jeg skuer Uskyldighed og Sjofnas Luer Og Yduns evig unge Waar Paa hendes Kinder farvet staar.

6.

Ja herligt er met Födeland Det gamle klippefaste Norge Med Sommerdahl og Winterborge, Der evig trodse Tidens Tand. Om Kloden rokkes end dets Fjelde Skal Stormen dog ei kunne fälde Som Bauta end de skulle staa Og vise hoor, vort Norge lane. \*)

\*) 1. Wie hertlich ift mein Baterland, das meerumfrängte alte Bahn ber Beit, und ber Utwelt alte Denfmaler, die ewig troben bem Bahn ber Beit, und ber Utwelt alte Denfmaler, die im Sturm ber Erbe flehn wie helben in blauer Rüftung mit bem Sitberhelm auf bem Saupte.

- 2. Als Aufather Norwegens Gebirge sob, errichtete er hier einen Königstiron und die Gelben, welche gegen die Wolfen sich erhoben, hulbigten seiner Selbenstelle — wenn hoch in den Wolfen sein Wogen rollte, hörte er von den Altepen seine Sultsung; die Selbenstimmen presisten Abor und es won Selbenstell im Norden.
- 3. Da foh ich wie mein Normann ging sest im Stutungang als ob bie Erbe bebte; wie ein Madden war ihm ber Aob, schwebend in seinem Arm mit Freias Bild; und im Rundtang erhob er (der Tod) ihn emper jum Göttersaal und noch in bes Lebens Abschiebflunde lang einen Geltbensing der blieche Mund.
- 4. 3ch fabe bie alten Sagen so lieb; wenn die Lure durch ode Albel erfahr, wehntlich in den Birlentronen flingt, dann träume ich von Blut auf dem Schwerte; wenn mit seinem eintönigen Bus der Wosserfel von dem Felfen schaumt, dann scheint est mir ich höre Klang von Basssenstum der Stadenschaus.
- 5. In bes Gebtiges Sohne febe ich noch bes alten helben flamme Sprofen; im Auge glübt bis gebenflamme, aufleuchtenb, wenn Gefahren broben; in bes Mäbchens blauem Auge sche ich Unichulb und Sofinia's Gluten und Ibunas erwig junger Frühling prangt sarbig auf ihren Wangen.
- 6. Ja herrlich ift mein Baterland, das alte klippenvofte Norwegen mit Sommerfol und Winterburgen, die wig troben bem Zahn ber Zeit; ob auch ber Erbball wantt, soll doch Norwegens Berge der Sturm nicht fallen fonnen, voll sollen sie fieben ein ewig Denkmal und zeigen, wo unser Norwegen lag.

Drud ter Ronigl. Sofbuchtruderet von G. G. Meinholb und Gobne in Dreeben,



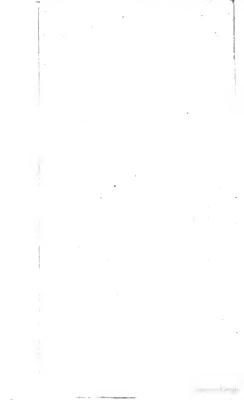

# ™313348



